## GUTENBERGS-ALBUM: 1840





Gutenbergs-Album.

Drud von Friedrich Bieweg und Gobn in Braunichweig.



To use the class to a fatight the Many of casts recently

## "Licebergo intern.

Par Terma Library



## 1840.

## Gutenbergs-Album.

herausgegeben

Dr. Beinrich Meger.



Brannfdweig,

Berlag von Johann Beinrid Dener.

ri C unt A Zenine

Philabelphia,

bei 3. G. Beffelboft.

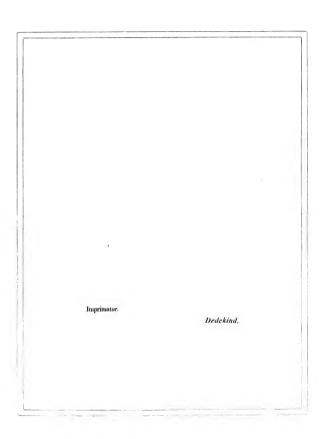





werbe Licht! fprach Gott, und aus bes Chaos Tiefen Entflieg fein Engel mit ben Strahlen, welche fchliefen. Der Morgen gieht voran, es folgt ber junge Tag; Berftoben ift bie Racht; bie gange Belt ift mach. -Und noch ein zweites Licht fchuf Er: es ift ber Geift! Dem Denfden gab Er ibn, ber ja Gein Abbilt beißt. Doch Aberglaube bielt in angftlich emfger Bacht Des Beiftes Leben, ber fcblief in bes Rloftere Racht. Da rief Gott felbft in Dir: Es werbe Licht! und fieb: Du gabft ber Welt bas Licht, burchbrachft bie tobten Schranten, Und Bebem warb ein Strahl ber lichten Compbonie! Der Beift ift frei, nicht mehr gefeffelt an Coloffen, Und eine inn're Welt gerftort nun fein Defpot, Der, Wenigen befannt, in Gine Form gegoffen, Durch einen Gingelnen Bernichtung oft gebrobt! Enthoben ift fie jest von Deinen Flügelroffen, Und Deine Letter fiegt, ber alte Stein ift tobt; Der Leib erliegt bem Beift, bie Racht erliegt ber Rlarbeit, Der Aberglaube fallt, Du fronft bie ew'ge Bahrheit!

\_\_\_\_

ī. Gott, ber bie Bungen ber Rinber mit feinem Binte berebt macht, Dft bem Beringen entbedt, mas er bem Beifen verhehlt, Burbigte Maing, bie erhabene Stabt rubmvoller Germanen, Daß fich erhebe bas Licht ebler Erfindung in ibr, Die mit bem fcaffenben Bort, Die Belt umbilbenb, erleuchtet. Ehre bem Bater bee Lichte, ber bie Erleuchtung gewollt. G. C. Brann. Rad ber Unterfdrift bee Ratholifene. obaum (hemme) Gutenberg finamm and bem sehr alten, mitrelthemischen, stiftsblugen und ritterlichen Geschleche ber Genssschlig und Wahrigken und ritterlichen Geschleche ber Genssschligen und bem bereigehnten Jabrhaunberte übersommen sind. Im Jahr 1332 fand sein Utgroßvater Frisch (Kriedrich) Genssschlich, damald Rassbberer, deim Aufftande der Jünfte agent den
Abel der machtigen Mainz an der Spige der Batreier. Er hatte zwei Sohnt, Reier und Glaus,
von welchen jener Bürgermeister wurde, und die hauptlinie des Geschlechts sortsjekte, während bieser eine Seitensliwie spistere, derem Absommen (seine Utenstel Beter, Jacob und Gerog) in den
Jahren 1432 — 35 den Beinamen Sorgenloch dere Selgenloch annahmen. Der Sohn Beters Gried, gründer im der Hauptlinie ebenfalls eine Seitenslinit, welche nach einem von Beters Gattin
Getet Gelistus zur Laben zugekrachten Seinammhause dem Beinamen zur Laben annahm. Der
Entel Beiters, welcher ebenfalls den Namen Frielo sührte, nahm die Else zum Gutenberg, die
Erbischter bes mit ihr erlössenden Seschlechts der Gammerer zum Gintenberg zur Gemaßlin, umd
zustgte mit ihr zwei Sohnt, Frielo umd Johann, von welchen der letzter fich gewohnlich Johann
ble Ersinkung der Buchterlauft den spätsfehr Namen der beiten alten Geschlechte beit Grintung der Gutenberg nannte, und die Ersinktung der Buchterfrunft den spätsfehr Nachsonnen überliefert dat.

Johann Gutenberg word zu Moin zwischen 1393 und 1400 geborn, und aller Wahrscheinlichkeit nach im älterlichen Sausse erzogen. Im Jahre 1411 wanderten in Folge eines Aussandes ber Jünfte gegen bie Batteiter 112 Bersonen der Lesperen und barunter auch Genne Genöffelsch mit seinen oberngenannten Schnen Beier, Georg und Jacob aus; ein anderer Aufruher, welcher neum Jahre hernach (1420) hestinger würster al alle frühren, lichtete die Reihen ber

t=

Austrictic Company Com

The second secon

Ja Jan Tim and in appropri Blog England, Spring Spirits and an



Birtzehn Jahre nach seiner Andwanderung sehen wir ihn in Straßburg auftreten und in Kiebe begriffen mit dem Nathe der Sadt Wain, von welcher er eine jährliche Nente zu zieben hatte, die ihm aber vorenthalten wurde, vermuthlich, weil er der Ansfroderung, gurückzuscher, besten hatte, die ihm aber vorenthalten wurde, vermuthlich, weil er der Ansfroderung, gurückzuscher, besten nicht Kosze geschichte batte. Er sieh nach im Jahre 1434 dem Mainze Sadtschreicher, besten er bethen dahaft geworden, als Geisel für 310 Gutten Seitens der Edubrigkeitser, besten gefangen sehn, und entband ihn erst dann seiner Haft, als er die Jahlung des Vertrags auf bestimmte Frist zu bewirfen gelode, und sich Burgermeister und Nath von Straßburg sir ihn verwanden. Diszleich es wahrscheilich ihr, daß Gutenberg in seinem Angelegenheiten Wainz noch in kemischen Jahre bestuch habe, so letzet Arbeitalb nach Straßburg zurück, wo er sich in dem vor der Stadt belegenen Kloser Arbeital nachertließ, unter den Gonstablern, d. i. den abligen Einwohnern sehn sich im Gerinsödessigten und Spieckenbachen.

3m Jahre 1436 ward ein angesehener Burger Strafburge, Anbreas Dripehn, auf feine



100 70 inferts of



Bitte von ihm im Steinichleifen unterrichtet. Etwa ein Jahr fpater lebrte Gutenberg bem Johann Riffe, Bogt gu Lichtenan über bem Rheine "eine anbere Runft," mit beren Erzeugniffen fie bie Nachener Beiltbumefahrt im Sabre 1439 ju begieben gebachten; über ben muthmaglichen Gewinn vereinigten fie fich babin, bag Gutenberg zwei Drittheile, Riffe aber ein Drittheil bes Gewinns genießen folle. Auf fein Anfuchen wart bernach Dripebn und noch ein vierter Theilbaber Unbread Seilmann in bie Befellicaft aufgenommen, und bas Rechnungeverbaltnift babin abgeanbert. baff an Gutenberg bie Salfte, an Riffe ein Biertheil, und an Drigebn und Seilmann, von welden jeber im Marg 1438 ein Lehrgelb von 80 Gulben entrichtet hatte, ein Biertheil bes Ertrages fallen folle. Go viel fic aus ben Acten eines nach bem Ableben Dritebus zwifden beffen Erben und Gutenberg entifantenen Rechteffreites abnehmen laut, war es bei biefer Cocietat mabricheinlich nur auf bie Anfertigung von Spiegeln, einem bamale felteneren Producte, abgeseben. -Babrent tes Betriebs bemerften nun Dritebn unt Beilmann, bag Gntenberg noch antere Runfte im Berborgenen trieb. Auf ihr bringenbes Ungeben, fie auch in biefen gu unterweifen, fant fic Gutenberg bewogen, ben fruberen Bertrag aufzubeben, und einen neuen auf weitere funf Sabre abguichließen, in welchem er alle Runfte, fo er verftebe, ihnen gu lebren, und feine fur fich gu behalten verfprach, unter ber Bebingung, bag ein jeber zu ben urfprunglich eingelegten 80 Gulben noch 125 Gulben jable, und givar 50 Gulben fogleich und ben Reit in Terminen. Der Contraet enthielt ferner bie Beftimmung, bag fur ben Kall bes Ablebens eines ber Theilnehmer bie Erben beffelben fur bie gemachten Gelbeinlagen und alles Berfgeng 100 Gulben empfangen, aber von ber ferneren Theilnahme an ben Bebeinmiffen und Bewinnften ber Befellicaft ausgeschloffen bleiben follten. Seilmann beichaffte auf ben Grund bes Bertrags bie bebungene Bablung von 50 Gulben, Dribehn berichtigte beren aber nur vierzig, und ftarb, ohne bie rudfitanbige Cumme getilgt gu baben, gu Beibnachten beffelben Jahres. Geine beiben Bruber. Rieolaus unt Georg Dribebn, verlangten nun in bie Gefellicaft aufgenommen zu werben, ober Rudgablung bes von bem Berftorbenen eingelegten Gelbes. Als Gutenberg beibes beharrlich verweigerte, forberten bie Bruber vor Bericht ben Aufwand gurud; als aber Gntenberg unter Borlage bes Gefellichaftsvertrages nadwies, bag er nad Abjug ber 80 Gulben, mit welden Anbreas Drigebn ibm veridulbet geblieben, ben Erben nur noch 15 Gulben berauszuberablen baben werbe, auch fammt

Biffe und heilmann eiblich befraftigte, bag ber Bertrag nicht anders als wie er vorliege, eingegangen worben fen, erfolgte am 12. Dec. 1439 bas Utribeil bes großen Raths, in welchen Gutenberg feine andere als bie felbitugestandenen Berbilichungen gusselent wurden.

Die Acten biefes Rechtoftreits, welche im Jahre 1745 von Schopflin in einem alten Thurme gu Strafburg aufgefunden wurden, enthalten auch bie Ausfagen ber vernommenen Beugen, aus welchen bie Berfechter ber Anfpruche ber Stadt Grragburg auf bie Ebre ber Erfindung ber Buchtruderfunft haben erfeben wollen, bag "bie gebeine Runft," melde Gutenberg feinen Befellicaftern gu lebren versprochen, bie wirfliche Buchtruderfunft gewefen fev. Die Bengenansfagen ergaben, bag Ontenberg feinen Diener Loreng Beilbed nach Dripehns Tobe gu beffen Bruber mit bem Auftrage fantte: "Anbres Dripebn umer bruber felige batt iiif ftude unbenan inn einer preffen liegen, ba batt ud Sanne Gutemberg gebetten bas ir bie barufg nement und uff bie breffe legent von einander fo tan man nit gefeben mas bas ift; a bie fraglichen Stiefe aber nicht vorgefunden murben. Weil nun auch in ben meiteren Aussagen Delbung geschiebt von Bleifauf, von Normen, von einer burch Conrab Cabibad verfertigten Preife unt einer Coraubrahme, fo bat man barin bie bestimmten Beweise finben wollen, bag Gutenberg mit mobilen Typen, unter welchen man bie vier Stude in ber Breffe verftanben, gebrucht babe. Dare bem fo gewefen, fo wurde Ontenberg mabrlid nach feiner Rudfebr in bie Beimath gu Daing nicht noch mit Solgtafeln gebrucht baben, und feine Gefellichafter, bie frater gang vom Schanblage gurudtraten, batten ichwerlich ein vielverfprechenbes Gefchaft aufgegeben.

Wir muffen, bevor wir weiter gehen, erft noch einen Blid werfen auf die Werspiele ber Bucheruckfunst. Die Svieldarten sind vermuthlich bentichen Ursprungs, und kannen zu Ansang bes 14em Jahrbunderis in Gebrauch. Die Zeichnungen zu benselben wurden auf eine hölzerne Tasiel gemacht, umd dann von dem Formschiedern die Lichter, d. h. alle Partien, weiche nicht brucken sollen, ausgestochen. Man bestrich sierauf den Holzstein mit einer Leine oder Gummirarbe, legte das Papier darauf, und gewann mittelst eines hölzernen Reibers einen Abbruch, der von den sogenannten Brissmalern dann isluminist wurde. Won den Spielfarten sam man auf die Ansertugung von Hollsgenächtleren, weichen man spiere den Ramen, dann auch wohl einen furzen Densfyruch zuseise. Allgemach wurden mehre solcher Bilder vereinigt, je zwei berzieben auch

wohl mit ber Rudfeite zusammengeflebt und eine Collection zusammengebunben; ber Tert unter benfelben murbe langer, bann ericbien er auch auf besonbern Tafeln, und mart enblich Sauptfache, mabrent er fruber nur Erlauterung ber Zeichnung gemefen war, bie binwieberum Bergierung bes Terres murbe. Auf biefe Beife entftanben bie mit Solatafeln gebructien (rplographiichen) Berfe. In ber Biblia pauperum (Fol., lateinisch und auch bentich), ber Apocalypsis S. Johannis (golio), brr Historia seu providentia b. Virg. Mariae ex cantico canticorum (16 Quartblatter) unt ber Historia b. Mariae virginis ex evangelistis et patribus excerpta befindet fich ber wenige Text auf ben Bilbern felbit; bagegen nimmt er besondere Tafeln ein im "@nnbfrift" (39 Blatt flein Folio), ber ars memorandi notabilis per figuras Evangelistarum (15 Blatt Tert und 15 Blatt Abbilbungen), ber ars moriendi und bem speculum humanae salvationis. Dan fennt von Gutenberg fein Buch, fein Drudfragment, welches mittelft beweglicher Topen bon ibm in Stragburg ju Stanbe gebracht worben ware, und es ift fonach am mabriceinlichften, bag feine Berfuce fich bort auf ben Golgplattenabbrud beschränften, aber ben Uebergang bilbeten von ber Arbeit ber Briefbruder gu ber wirflichen Buchtruderfunft, bag er guerft bie Preffe ftatt bee Reibere benutte, und baburd benn auch bas Mittel fant, Papier auf beiben Geiten zu bebruden. Die Erfindung ber Budbruderfunft aber geichab erft zu Daing, wie bies Gutenberg felbft in ber Schlufidrift zu bem von ibm im Jabre 1460 vollenbeten Ratholifon, ber Abt ju Spanbeim, Tritbemins, in feinen Unnalen bes Rlofters Siridan, nad Peter Schöffere eigenen Mittheilungen, bie im Sabre 1499 bei Job, Roelboff gebruchte Colner Chronif nach bem Berichte Ulrich Belle, eines fruberen Gehulfen Gutenberge, ferner Johann Ccoffer, ber Cobn bes Beter Schöffer, in ber Debiegtion ber von ihm im Sabre 1505 in Mains gebruchten beutiden Ueberfepung bee Livius an ben Raifer Marimilian übereinftimment beftatigen.

Die Berbindung zwischen Gutenberg, Miffe und heilmann schloß murhmaßlich beim Alblauf bes Contractes im Sommer 1443, benn in bem folgarben Sabre sebre wir ibn zum sepren Male in Strassburg aufterten. Daß seine Unternehmungen bort eines ersprießlichen Ersolges sich nicht zu erkfreuen hatten, gest baraus berever, baß er zu öfterem Geld auszunehmen, auch eine ererbete Rente zu erdiren sich veranlagi soh.

3m Jahre 1444 fceint er nach Daing gurudgefehrt gu fenn, mo fein Dheim Genne

Gensfleisch ber Alte am 28. Det. 1443 ben Hof jum Jungen, bas spätere Gntenbergiche Drudhaus, gemiethet hatte. Sicher sehre er hier seine Bersinde, und namentlich ben Tasselbrud sort; wir erhalten aber erft wieder Kunde von ihm vom 6. Detober 1448 ab, wo ein Berwambter 150 Gulten gegen Berpfändung ber Renten von mehreren ihm zugeschrigen Sauseren sicht ihn aussieh. Aber auch mit biese Sunden wollte es ihm nicht gesingen, bas begonnen Wert zu wollenden, und er war gegen 1450, obzsiech er eine größere Angals gestochener Hofzstenten bereits vollenden hatte, soch auch mit bein Puntte, das gange Unternehmen bei dem Mangel zulänglicher Wittel aufzugeben, als er durch Rath und Vorsschusse innes angeschenen Bürgere, Johann Just, in den Stand arfeit wurde, sein Bortaden zu versolaret.

Am 22. Aug. 1430 schloss Guteniberg mit ihm einen Gesellschaftebertrag ab, in welchem stipulart wurte, das Funt 800 Gulten in Gele ju 6 Arcent Zussen vorschlessen, Gutenberg mit beiem Gelbe sien Wertzeug zurühten, und basselbe dann Tust als Unterstand für das eingeschossene Gelbe bienen solle. Anspreden solle him beier jahrlich 300 Gulten sür Kesten geben, und ach Gestübel, Laussen, Pergament, Papier und Dinte ne bestretten. Währen sie aber und Gestübel, haus in bei Bereih geben, und basselben geben bei es Go Gulten wieder beraussgehen, und das Greieb Eigenihum überfommen; dagegen solle alles auf den Vucherbraf ihm damit wieder als freies Eigenihum überfommen; dagegen solle alles auf den Vucherbraf (-das Werf der Bücher) vertwande Geld als zu gemeinschaftlichen Anhen von beiden Contrahenten veraushgabt ansgriehen werden. In beier Verachigung num deuter Gutenberg zuerft Alphabetrafeln, den Donat schne lichen kleine lätenliche Verachigher in Fragen und Annworten) und ein Westertrad, das Aussellssen zu der Kosspielisseit des Aussellssen um das Wicherben besteht bracher ihm um 1430 auf den Gedansen, die Schlafeln zu gerstägen und and der Gedansen, die Schlafeln zu gerstägen und and ders Gedansen, der Gestafen, der Schlafeln zu gerstägen und am flesse Weich abet erfanden.

Man halt bafür, daß Gutenberg mit ben erifen roben Eppen biefer Ein ben 27zeiligen Donat, von welchem noch Fragment vorfanden, und gwor mit ber frühren mangelhaften Schwärze, auch Gonsesson und Webete gedeucht habe, dech lassen sich berestein nicht mit Gederheit nachweisen. Inventis addere sacile. So ging es auch mit ber neuerinnbeuen Buchtuderfunst. Die geschnitzen, einzeln bargestellten, oder berech als Iersägen von holzplatten gewonneren Buch faben waren ungssch und babet ber Abmung unterworfen. Da sam Gutenberg, besten waren ungssch und babet ber Abmung unterworfen. Da sam Gutenberg, besten waren



Seed by God at





THE STREET OF STREET STREET

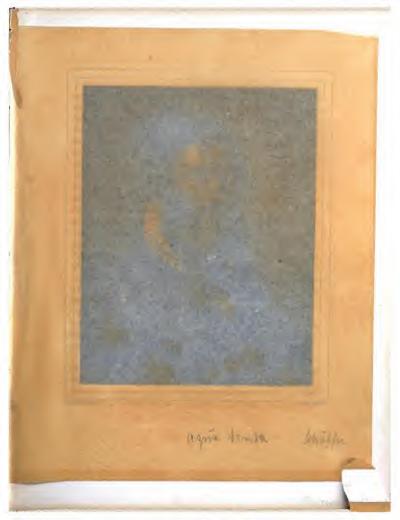





bung auch wahrlich nicht als eine zufällige, vielnicht als bie Frucht fortgeispen Rachflunens anzuschen ift, auf ben glatifichen Gebanfen, durch Eintruden eines Buchfladents in fähjige Metallmaffe eine sogenannte Martige oder Mutterform, und ans biefer hinveiderum eine mem Eriginia
dhniches Product durch Guiß zu gewünnen. Rach beigem ungeheuern Fortichtit ging er, und
war gogen Ende best Jahres 1452, jum Drut best erften größeren Wertes, der halter sogenannten 42 zeitigen latenisischen Lebech iber, welche nachmals im Jahre 1455 wollendet wurde. Die
Gesammeloften biefes Unternehmens fliegen indeffen ze bedeutend, bag noch in demfelden Jahre
von Kuft ein zweiter Werschuld wer soll Gulben gefristet werden mußte, und überhaupt 4000
Gulben außgageben waren, obe noch der zwolfte Bogen des Beleichuss vollendet war. Roch
wahrend des Druts gingeit einige lleinere Arbeiten, namentlich die "Manung der eristendeit widber die Turfen- (1453) und die Kilashbeige (1454 und 1455) mit gegoffenen Leitern aus ihter Berife betreet.

Wahrend man tes Wertes pflegte, fam Peter Schöffer, ein geschichter Schnicheriber und anfchlagger Ropie in tas Anflice Saul. Schiffer war zu Gernebeim am Rheiter geberen, hate in feiner Ingend wahrscheinisch bem Studien obgelogen, und fein Talent zum Schonischeiben fahlter zu seinem Fertsommen benugt. Im Jahre 1449 hielt er sich in beier Gigenschaft noch zu Paris auf, und kam 1450 ober 1441 nach Mainz, nach einigen, um bie Erzichung ber Instigen gint in ben 1450 eber 1451 nach Mainz, nach einigen, um bie Griebung ber Instituten zu betrieben zu leiten, nach anderen, um Mannicripte ins Reine zu sterieben, bie gedrucken Begen zu rubrieten und mit Initialen zu verschen. Seine Geschichtlichseit ward Ursache, bag man ihm bas Geseinmuß ber neuen Grsindung vertraute, die bald sehr wesentlich durch ibn geserbert werden sellte. Es entging ihm nicht, daß die nach Gutenbergs Berfahren bergestellten Matrizu auf die Dauer nicht immer schafte Abgüsst liefern sounten, und beier Misstand brachte ibn auf dem Gedaufen, die einzelnen Luchschen erhaben auf Stabl zu schneiten, und berd Einschlagen berfesten im Ausher schafter, solie Wahrlagen erhaben auf Stabl zu schneiten, und berd Einschlagen berfesten im Ausher schafter, solie Wahrlagen Ersaben auf Stabl zu schneiten, des einzelnen nan nech beiten. Bust war über biese wiederschrechende Ersabung so erfreut, des er ibm seine Kandeten Gristillen zur Gemachlin aab. und ibn so unanstäbild an fein Interestie feiselte.

Bielleicht aber war auch gerabe biefe glüdliche Berbindung Beranlaffung gu ter Trennung Gutenbergs von Fuft, bie gu Enbe bes Jahres 1455 flatt fant. Jeben Falls ericeint öuft als ein habgieriger Wann, und sein Charafter in gehäftigem Lichte. Wer haben geschen, was beite eentractlich festigkelit hatten. Gen ench and dem angeschaften Geräth, den begonnen größeren Druchverfen ein Ertrag zu ziehen war, beganne er, seinen Geschlichafter um den Zind zu quallen, und erhobe, als Gutenberg zu bezahlen sich untähig erfläter, eine Klage gegen ihn, in welcher er die in zweien Walen vergeichessen 1600 Gulten sammt Zinsen zu Gersechen und dem die Zinsen der Zi

Nach Bernblgung bes Nechashantels soll sich Guternberg nach Straßburg begeben haben, veillicht in ber Hoffinung, für weitere Unteruehnungen berten Berichol zu finden; aber schon im Jahre 1457 sehen weit ihn wieder zu Waing, wo ihn neue Geltworschünge bes Saatr-Sputicust Dr. Gonrad Humery in ben Stand geseh hatten, wieder eine Tunderei zu errichten, in welcher er 1460 bas geoße Katholische bes Johannes be Qulibis bon Germa (373 M. gr. Hel.) mit einer, won ber in ber Juli-Schöfferichen. Tiffein gainglagen Joern abweichenten Tppe vollender.

Gutenbergs Trennung von Guit wurde auch Urjache, baß ein fabiger Arbeiter, Albert Pfifter, aus ihren Werfildten gurücktrat und fich zu Bamberg nieberlich. Die nahte Mervantlichaft seiner Appen mit dem Schnitt der altren von Gutenberg gebrandbern, und die Qualität seiner Erten seicht lassen schlieben, daß er bei seinem Mogange von Schöffers Verbefferungen noch feine Renntnig gehabt habe. Wit einer der zu der 42 zeiligen Wieß gewahl habe, Wit einer der zu der 42 zeiligen Wießen weißen Wifglarppe erischienen von ihm (wahrscheinich 1460) eine lateinische, die segenannte 36 zeilige Wieß, 1461 Beners Fabelbuch, 1462 die vier Gistorien, und an undatieren Truchverfen die Allsgerie auf ben Tod, oder Klagen gegen den Tod, die Biblia Pauperum, die Liebe der Armen und der Belial in dentscher Sprache.

Bon Fuft und Cooffer, bie ihre Druderei in ben hof gum humbrecht verlegten, ericbien

am 14. Auguft 1457 ber prachwolle, mir Diffalmpen gebruche und 288 gweifarbigen Buitialen geschmudte Pfalter von 174 Folio - Blattern (von welchem 1459 bie gweite, 1490 bie britte, 1502 bie vierte und 1516 bie funfte burch Beter Cooffere Cobn, Johann Schoffer beforgte Auflage ericbien); am 6. Det. beffelben Jahre bas Rationale divinorum officiorum Guil. Durandi (mit fleinen lateinischen Typen), in welchen beiben Druchwerfen bie neuersundene Runft bereits auf einer hoben Stufe ber Bollenbung ericbeint; ferner am 25. Juni 1460 bie Constitutiones Clementis V. Papae cum apparatu Joannis Andreae, in 51 %olioblattern; 1462 bas Manifeit bes Ertbischofs von Maint und am 14. Ana, bie Biblia sacra latina vulgata, ex translatione et cum praesatione S. Hieronymi in 2 Foliobanten. Rury nach Beentiaung biefer Bibel ging bie Guft. Coofferide Drudwertflatte bei bem nachtlichen Ueberfall ber Statt burd Aboleh von Raffau (27/4 Detober 1462) im Feuer auf, und fonnte nachmale nur langiam wieber bergeftellt werben. Außer einem Ablagbriefe im Jahre 1464 (Bulla cruciata Sanctissimi Domini nostri Papae (Pii IL) contra Turchos) lieferte fie erst am 17 Dec. 1465 wieder ein größeres Drudwerf, "liber sextus decretalium," bann eine Ausgabe bes Cicero de officiis und 1466 bie Grammatica vetus rhythnica, bas lette Brobuct ber Auft. Schöfferichen Preffen. Auft reif'te namlich im Jahre 1466 gur Beforberung großeren Bucherabfapes nach Paris, und unterlag mabrideinlich ber bafelbit fürchterlich mutbenben Beitfende. Die Ginnahme von Maing ward Urfache, bag mehre Behulfen ber Dainger Officinen auswanderten, und fo bie neue Runft alebalt nach vericbiebenen Statten verpffangten.

Beter Schöffer sehte nach Jufts Tobe bas Geschaft allein fort, und lieferte vom 6. Marz 1467 an noch 49 Drudwerfe, unter benen bie vorhin erwähnte vierte Auflage bes Pfalters bas lebte war. Er flatb im Jahre 1503, und folgte ihm fein Sohn Johann, welcher bis zum 20. Mai 1531 thätig war, und bann die Druderei seinem Reffen Joo Schöffer († 1554) hinterließ.

Ueber Gutenbergs fernere Schiefale wiffen wir, daß er am 17. Januar 1465 in bie Spefienftie bes Kurfürften Abolbs II. trat, und feinen Mobinfig fammt ber Deuderei, welcher ber Brand auch zientlich arg mitgebielt haben mechen, nach Elivill verlegte, we sich bas hofidager bes Auffürften befand. Sier entfagte er benu auch balb bernach ben bisberigen Wefchfigungun, und übergad bie Deuderei au zwei ihm verwandter Ablige Nicolaus Verberminte und Wiegand

Spieff von Ortenberg, nachdem bes ersteren Bruber, ber ber Difficin eine Zeitlang vorgeftanden, im Juli 1467 aeftorben mar.

Richt lange genoß Gittenberg nach ben vielen Mußplaten eines sergenfreien Lebens. Er nung ver bem 24. Bebr. 1469 gefreben seyn, weil an biefem Tage ber Synticus Dr. humern, ber ibn jur Anlage seiner neuen Denderei in Stante geset, fich babei aber bas Sigenthum reservier baue, iber bas gurudempfangeme Deudstung quilitete.

Seine flerbliche Gulle wart in ber Frangisfanerfirche zu Mainz beigescht; feines Ramens Gebachniff wird bauern wie feine Runft.

Ein Berwandter Gutenbergs, Mam Gelifus zur jungen Aben, war es, welcher ihm zuerft der nachfolgente Größferift feste: Joanni Genzelleisch, artis impressoriae repertori, de
omni natione et lingua optique merito, in nominis sui memoriami immortalem Adamus
Gelthus posuit. Ossa ejus in ecclesia D. Francisci Moguntina feliciter cubant. 3n
Deutifd: Dem um alle Nationen und Sprachen hocherebinten Grinder ber Buchenderfunft,
Johann Gensfleiß, dat Atam Gelthus zum enigen Andenfen seines Nammen bies Denfmal gefest. Seine Gebeine ruben jant in der Rüche bes heligen Franzischus zu Mainz.—

Im Jahre 1507 ließ ber Rector Joo Wittig, neun und bereißig Jahre nach Gutenbergs Toder, im höfe zum Gutenberg einen Deuffichn mit einer lateinischen Juscheift errichen, velcher nachmals wieder entstent, bis zum Revolutionöffeige in der Maunger Sabribibiethef ausbenahrt wurde, seitbem aber verschwunden ist. Giner darteinischen Gesellschaft von Mainzer Wärgern war es verbehalten, dem Sausie, in welchem Gutenberg gesell, ietnen alten, halb verzeissen war es verbehalten, dem Sausie, in welchem Gutenberg gesell, ietnen alten, halb verzeissen war es verbestuten, dem Gutenberg — wiederzugeben, und ihn zum Sige der Musien ungsichstiften. In die Gartenmaner des Sausies wurde am 4em Oct. 1824 ein neuer Deutstein mit solgenden Worten eingescht: "Dem Grsinder der Buchkrusterfausst, dem Burnberg, weber biesen Deuffeln auf der Setzle sienes Sausies, das ihm den unferebischen Namen gab, die darit vereinigte Geschieben fannen gab, die darit vereinigte Geschieben kannen gab, die darit vereinigte Geschieben bernach ein erhabeneres Deutsmal, ein vom Spissibhauer Scholl verreitzigtes Sausbild Gutenbergs. Aus fer vorderen Seine des Veldamennens finder sich be folgende Insistit, im westentlichen gleich der frühren Jove Wittiglichen: Jonnia menn finder sich be folgende Insistit, im westentlichen gleich der frühren Jove Wittiglichen: Jonnia

Genssleisch dicto Gutenberg, patricio Moguntino, qui primus omnium litteras aere imprimendas invenit, hac arte de orbe toto bene merenti in nominis sui memoriam immortalem societas artinu moguntina et possessores curiae Gutenbergensis posuere IV. nonas octobris anno MDCCCXXVII. 3u Denifo: Dem mainer Particir, Johann Gensfleifo, genanut Gutenberg, nedder querit ver Allien bie Runfl erfant, mit gegeffenen Duchflaben zu truden und daburd um die gange Erte fich hocherthiem machte, haben zum unfletchlichen Buchn leines Ramens der Mainer Runfbereitn und die Besight um Gutenberg beises Staubbild geseh um 4. Detober 1827. Die hintere Seite bes Postaments enthält die nachstenbeiten Berst:

Bas einf Palas Athen tem griechtische Aersfer verhälte, Jand der tentende Grift deine Gedormen, a Maing!
Böller forecken zu Bölleru, sie tauschen die Schäge des Bissen, Mütterlich sprzism benahert, mehrt sie die gleitliche Ausny;
Erektisch war eind der Ruffun, sie gas ihm unendiblie Dauer, Leight ihn von Pol zu Phel, lockend durch gehaten zu That;
Kingt ihn von Pol zu Phel, lockend durch gehaten zu That;
Kinmere verdunkleit der Arung die Sonne der Wahrfeit,
Schimmed siegheit ihr die Kunft Wolfenersschaftenden veran,
Bandrert feir spaue der Kien, dem so viel Gerefes getungen,
Jecken näßsiche Gert ist die mie abenfund vo Kunft.

Der Beifier bes demaligen Spefes jum Emsfleich lief unter dem Therquage einen Denfflein von schwatzem Matmer mit solgender Juschrift einnauern: "Dof jum Genefstich, Seannahauf des Erfinders der Buchdenderfunft, Johann Geneficies zum Gutenberg, worin er im Jahre

1393 (?) geberen warte. Geriften Lauten weiset auf der Seifel des alten Sosie beim Denfflein dem unflechlichen Erfinder am 29. Jan. 1825 "; und der Sigenuhumer des vordern Theils

des Sosies zum Jungen widmere im Jahre 1828 dem schopfreisen Dreiblatt die solgende Gebenftasselt: "Hof zum Jungen, erfied Brudsand des Johann Genkfleich zum Gunrnberg vom

Jahre 1444 bis 1450; in Werbindung mit Johann Just und Leier Schöffer bis zum Jahre

1450. Sarl Larth weiser biefen Denfslein dem unsterblichen Erfinder und den Werbreitern der

Buchreiterfangt am 13en April 1828, "

Der neueren Beit war es vorbehalten, bie Schulb vergangener Jahrhunderte ju tilgen,

und ein sichtbares Denkmal bem Manne zu errichten, bessen Wonument die troh allem Obseurantenzwange boch bestehend Buchtenderei selbst ist. Im Februar 1832 erließ die Gommissien, welche sich zu se scholen Iweste in Mainz gebilert hatte, einen össentischen Aufreit zu Beiträgen ergeben; am 14. August 1837 siel die Umhüllung bes von dem Messterkalten Aufreit zu Beiträgen und Gregatiers geschaffenen, ehrenen Standbiltes. Die verdere Seite des Peskannens strägt die Inssetzies Jonkoris: Joannem Genssleisch de Gutenberg patricium moguntinum aerer per totam europam collato posuerunt eines MDCCCXXXVII. Zu Deutsche Zedann Genssleisch gum Wainzer Aufreiche, haben seine Missburger, aus Beiträgen von ganz Guropa, die so Bentmurg, dem Mainzer Partricier, haben seine Missburger, aus Beiträgen von ganz Guropa, die so Bentmurg dasser aus gaber 1837. Aus der Vicksfeis ließ man solgende Worte:

Artem quae Graecos latuit latuitque Latinos Germani sollers extudit ingenium. Nunc quidquid veteres sapiunt sapiuntque recentes, Non sibi, sed populis omnibus id sapiunt.

In metrifder Ueberfetjung:

Die Runft, welche bem Griechen verfagt und bem Remer berfagt war, Giebel Germanien Cobn fant fie mit snaigem Geift! Mes Denten und Biffen ber Atten und Reuen, — erdacht ifte — Richt mehr ibnen allein — jealichem Bolfe ber Bett!

Ein Jahr frühre errichteten bie Bewohner Gernsheinns, in welchem Beter Schöffer bas Licht ber Belt erblictte, beffen colofiales Stantbilt, vom hofbilthauer Scholl in Darmflatt aus Sandftein gehauen. Die Vorberfeite bes Viebeffals enthalt bie Worte:

-Dem Antenten Beter Cooffere's von Gerusbeim, welfichen Richtere ju Mainz, bem Miterfinder ber Unebrinderfung, ber burch feinen Forfebungsgeft beife Aunst verwellfommmen und mit ben ichtligften Gifer berbreitet hat, weicht biefen Dentflein feine Waterflatt, bast bantbare Gerusbeim, im 3abre bes Geils 1830.

Ein Bentant jum Mainzer Wommente, von Davit von Angers motellier, von Sopé und Inge in Paris in Erz gegoffen, wird fic am Johannistage in Strafburgs Mauern erheben.



den Muli in em · . U /- 18, . 2 - , tom 20/



Thy med by Google

Es liegt außer ben Grenzen bes Albums, bie weitere Berbreitung ber Erfindung Gutenberge zu verfolgen, einer Aunft, die gleich bei ihrem ersten Muftreten in einem hohen Grade ber Bollenbung ericheint. Noch heute brudt man wie zu Gutenberge Zeiten, — nur ber Schnitt ber Lettern bar burch teuwperellen Geschmad und bie Construction ber Persse burch die Fortschritte ber Wecksanst viesigade Modificationen erlitten. Jur Grauterung ber Islustrationen sollen aber lediglich die Sauptmemente bier bezeichnet verrben, welche in ber Geschützte ber Buchbruckerfunft nub nachgeberner Erstindungen bervortreten.

Die Borlauferin ber Buchbruderfunft,

## bie Solgioneibefunft,

bieb nech sange ihre Begleierin; sie lieferte Intifaten, Abbiltungen und Bergierungen zu ben Erzengnissen ber Presse, erlangte unf biese Weies ungleich mehr Ledeusgmissen tals durch bie Tasierlerunde, bie seine Aufrendern bei Begleich nach Erstening best mobilen Buchstadens bis gegen Ende bes bei flussystem Jahrhunderes vorsommen, und kam zu Agiang bes solgneten unter Dürer, holden und Burg-maper auf eine hohe Stuse. Nach der Erstindung des Ampserstätes machte die neue Aunst der Ersten bem Rang streitig; bech bestanden beide längere Zeit nebeneinander, bis allmählig der Holzschlich versich, und die Kupstersscherfung bei der Westerung von Drudwerfen aller Erz sall-schlich zur Anwendung sam. Wenn ichen der Wenderungt unsges Jahrhunderts den Anfang machte, den sieher mit Erfolg auflivieren Aunstzuelig ans der halbem Verzessfendert zu siehen, so war es bed der neuesten Ist zu ervebelaten, ihm auf eine nie gashnte Stuse der Wellung zu

führen. Der practife Sinn ber Englander sand zurest wieder, welch ein versenticher Augen sich für den Unterricht and dem Abbrick von Abbildungen unmittelbar im Terte der Bücher ergebe. Das Penny-Magazine, eine der ersteren größeren Unterredmungen, zu bundertunssienten über alle Kander verfreitet, wirfte anregend nach allen Seiten hin, gad einer großen Augabl neugebildere Beschlichter Beschlichter Beschlichtigung, und werfte den Geschmach für illustriete Ausgaben. Den Spechhantt hat der Solighnist nundch in England und Aranfreich und vorzugsberife de erreicht, wo Maser und Zeichner den Solignaveur tüchtige Vorbilder schafften. Der Geabstrief des Arbesprachen liefert gegenwahrtig Producte, welche an Kraft und mercischer Wirtung nicht schen die Arbeit des Ausgefriederes und Erzeugniffe anderer Drudmanieren binter sich affig. —

Das Debicationsblatt jum Album wurde sammt ben Initialen von Aramer in Braunschweig entwerfen; bas eftere von Berviere zu Varis, bas Gutenbergisch Jamilien-Barpen auf bem Title von J. Willer in Berlin, in Solz gewirt; bir Initialen aber fannen and ben Sahren von R. Bethge in Berlin, Lacofte Bater und Sohn und Vorret in Baris. Der nebenschweb von Berte, von Erter, einem Schülte bes Brof. Soliel in Wim geschniten, und mas heneisen, was sich im Solisbuitt unter icht iswiegen Berblinniffen leiften laffe.

Schon um 1509 benefte man in Denishland in Clair-Obseur, und gewann vortreffliche Blatter burch Amborndung mehrer holyplatten, welche hinfichtlich ber auf tenselben entweefenen Beihnung genau berechnet, und mit sergidlitg abgestimmten Farbentibene nach einander getruckt wurten. Das zu Cine bes Albumd befinibilet, vom Kaifer Friedrich III. ben Buchtundern
verlichene Wappen liefert eine Probe bes genannten Dendverschoens, und zigt, welch glangube
Gffeete es hervorzubringen geeigner ift. Acht holyplatten sind zu tiesem Wappen erforderlich geweigen; sie wurden vom hoffammerspercraix Pinor in Darmstadt geschnitten, von W. hasber,
Sofshachtunder im Gattleube, aedrunkt.

Die erfte Probe mehrjarbigen Druds enthalt icon bas prachtige Juft-Cobsfieriche Pfalterium. Refter Initialiunsftudem biefest pregarabisischen Reifterwerfes fint in verischierten bibliographischen handbuchern nachgebiltet werten. Ge konten bief gweifarbigen Initialen wohl Beraufalfung gegeben haben zu einer seltrern, erft im laufenden Jahrhunderte an's Liebt getreitnen Erfütztung bes Ein Billiam Congress, nach ibn

### Congrevebrud

genannt. Miteift feines Berfahrens werden namlich zwei- und mehrfarbige Dessins durch nur einmaligen Abdrud und zwar dergestalt gewonnen, doß zwei Platten, von dennen die eine durchlöchert ist, die andere aber erdadene Zapfen trägt, welche genau in die Dessungen der erften passen, von einander getreunt mit Farben verseichen, dann zuschmengelegt, und so auf einmal, entweder mittest einer für biesen Zweck besonders vorgereichen, dann gustennengelegt, und so auf einmal, entweder mittelst einer für biesen Zweck besonders vorgereichen, den Gongrees bechst interide construiten wirden. Der Titel zu der zweiten Absschlung bes Albums ist in Gongrees's Wanier ausgeschieber; die Zeichnung dazu wurde von heintich Ausnus in Bertse entwerfen, und in den Difficien von Eluard haerel desselbsig, durch welchen bieser Kunstzweig auch zuerft nach Deutschland verpflanzt wurde, gravit und gedruckt.

Der Golb., Gilber- und Farbenbrud,

von dem man feit der Berbreitung des Congreveschen Berfahrens jest vielfältig Anwendung macht, weicht von der eigentlichen Typographie so wenig ab, daß er nicht wohl als ein besonderer Runflzweig anzuschen ift.

Mit Erfolg hat man fich feit einiger Beit gum

## Motenbrud

mobiler Charaftere bebient. Soon um die Witte bes vorigen Jahrhundertst machte ber ruhmlich befannte Buchtruder Breitfopf ju Leipzig Berfuche, Mnstallien mittelft benoglicher Typen barguffellen, und wandte biefe Aunft auch balb im Großen an. Pournier zu Paris eierrt ihm nach, und ungeachtet ber Compilication ber von beiden erfundenen Systemue haben sich biefe noch in manchen Officiene refulten. Unter neueren Werfuchen gedangte E. Duverger in Paris zu einem nicht geringen Grabe von Genaulgkeit, besten zum Zugnisch bie Ausführung best musftallichen Impromptu am Schusse von gereitlung bienen möge. Bei ber gerftellung feiner Wortsiebe bedient fic Duverger ausgete bet von Genaulgkeit bei Gustiffentiellung isten und bes bei der Gerftellung feiner

#### Stereotopie,

ber Runft, solide Platen oder Drudformen aus Gepodmartigen zu gießen, welche von aus beweglichen Lettern omponitien Schriffigse enthommen wurden. Die Stretotypie ward aller Wahrdeinlichfeit nach von William Geb, einem Golbischmiete zu Gelnburg, im Jabre 1725 erfunden, aber erft von Lord Stanhope rationell in ausgeschntem Maßtabe bereichen, und gleichwie die Buchkruderfunft vom rylographischen (flereographischen oder Platten-) Drud übern Anfang genommen, so scheint sie hinwiederum im flereographischen ihre Wollenbung zu sinden. Die Aunft des Streenppirens hat in Folgs der durch sie midzlich gewordenen rassen gerftellung wiebertechrender, wenig behöhrliger Ausgapen von gesuchten Berlen bereits eine sehr ausgesehnte Anvendung gefunden, und viele der großartsigken literarischen Unternehmungen hervergreufen und beförbert, die den Dean der Literahre überfauben.

Der wefentlichfte Fortidritt feit Erfindung ber Budbruderfnuft aber war bie Erfindung ber

### Conellpreffe,

einer Majdine, gegen beren sinnreiche Jusaumenschung bas Technische ber gesammten Buchetuderfunft gurückriett. Friedrich Adnig von Eistberg, ein gesetzuter Buchetuder, war es, ber, anstänglich nur bie Bervollssemmung ber Handpresse im Ause, nach und nach seinen Bennetweiterte, und entlich bie Zebe saste gut zur Friedlung einer Duck-Ausschine. Nach vergeblichen Bennühungen, im heimanthlande Unterflühzung zur Ansösibrung seiner Zee zu finden, wandte er sich 1807 nach England, machte bert Vefanunsschaft int dem Buchetunder Benoles in Leutenburgen, und vollendere unter hingutriti seines Freundes und Lautschaft auch Zuber zur im Jahre 1813 die erste mechanisse Beuert siehe Gestund und kannten Gehen und Wiederbrucknaftschaft werden bedruckt, und zehn Annterschaft hinter einander bebruckt, und zehn Handpressen ersigel. Beschrickhaftschaft Ansicht siehen Verstallt in Königs Erinbung eine gefahrliche Besinträchsung eine Prüschliche Besinträchsung eine Prüschliche keinträchsung eine Kniglise Erentungsschaften Unglüsche Besinträchsung eine Prüschlichen der Unsüber er Buchen der burch sie nur möglichen ungehoren Aussischung gewonnten. Konig kehrte siehter and Deutsschan den der die den unterfollen ungeborten Aussischung gewonnten. Konig kehrte siehter and Deutsschan zurück, sozie im Kloster Eberzell bei Würtsburg eine



the party of the last of the last of The second secon The second secon the same of the sa THE RESERVE OF THE PARTY OF

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s The Real Property lies have been selected and the the same of the same of the same of the last of purious in long street. The paper THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY. IN COLUMN TWO ISSUED IN THE PARTY OF the same of the same of the same of NAME AND POST OF TAXABLE PARTY. THE RESERVE TO SERVE THE PARTY THE P The second framework of the se The state of the s The Real Property lies and the State State



- Digitized to Godyle

mechanische Wertstätte an, aus welcher seindem eine bekentende Jahl von Drudmasschinen in steis größerer Bollfommensheit hervorgegangen ist, und starb am 17. December 1833. Das beisolgende Bortrait möge dem Kreinsten des Berstorbenen die Erinnerung an ihn erbalten.

Die bem Buchermefen fo nabe flebente, wenn auch nicht fo wirffame

### Rupferftederfunft,

unstreitig eine Unwickelung ber Germisoneibefunft, wurde in ber gweiten Salifte tes funfgebnen Jahrumberis erfinden, und nechmen bie Jaliener, bie Golfather und die Duifern bie Gere ber Effindung in Anfpruch; bech gebührt sie aller Buhriefeinlichfeit nach den lehten, die den erhalbaften Rupferschere, Martin Schon, Goldschmied und Waler aus Aufmedaß († 1486) aufgrundigt gaben, von dem noch viele Walere verhanden sind. Bon dem vertschiedenen Manitene, in welche die Aupferscheckerfunft sich spalter, ift die Arbeit mit dem Grabsichel, die sogenannte reine Linienmanier, die alleste, der größten Sanderfeit und Genanigfeit sabig, aber auch die midssanste und sebweitigte, umd mittelnaßig Arbeit in biese Manier beshalb am selchessen auf ertennen. Das Wildniss Guttenbergs, welches den Litel des Allbund ziert, wurde in bieser Manier nach der Cevie eines alten in Strasburg besindlichen Gemältes von Chuard Cichens in Berlin aestocken.

Bon bem Keen und Rabiren giebt bas Bortrait Ronigs, von fer. Knolle in Braumichweig gearbeitet, eine Probe. Das Bultniß gufts wurte von Gufta b Liberig zu Berlin in Schwarzfunft (Sammeftich ober Schafmanier) ansgeführt. Der Erfinder ber lehtern war bei firmansfleiche Derfilientenant L. von Siegen, ber 1643 bie erften Berfude bamit anfiellte. In ber Wiftung febr nabe flech ber Schwarzfunft bie aqua tinta ober Tufchmanier, in welcher bas Bortrait Beter Schöffers von Sirbeniers in Paris geliefert wurde. Die punftirte Manier, feiber auch hanfig zu farbigen Aupferfichen bemut, wirb in ihrer Menigeit wenig mehr geitbt, wohl aber Liefert bie Gegenwart viele Aupferfiliche, auf benen mehre Manieren vermilist und namentlich bie Linfenmanier mit ber vunftirten ulammen anarbandt find.

Die Gtablftechfunft ober Siberographie fam um 1820 in England guerft in Anwendung, und erlangte bort unverfennbar bis jest bie bochfte Ausbildung. Bermoge bes banerhafteren Medalles liefert eine Stabsplatte gegen Ausfer eine gang unverhaltnismäßig große Jahl von Abbrüden, und barum hat biefer nun auch feit mehren Jahren nach Deutschland verrpflanzte Aumfzweig zu wielem größeren literarlischen Unternehmungen, illustrieten Ausgaben u. f. w. ben Impuls angeben.

Die Anficht ber Stabt Maing wurde von S. Finde in Berlin in Stahl geftoden; ber Entwurf bes Encaberments ift vom Maler Solbein bafelbft.

Das Berfahren, eine vollsommen getrene Abbildung jeder Medaille, jedes Reliefs auf tein mechanischem Bege zu gewinnen, umd solde algeichgeichgie un radien, verdansten wir erst der neueren Zeit. Christ. Gobreit, im Histologia machte 1817 den ersten Berziuch mit einer Relieferopiermasschine, zu welcher die schon damals von den Kubierschern benutzte linite und Schraffermasschine die leitende 3dee gegeben hatte. Diese Massiene sam 1819 durch Spenner nach London, ward von 30,6 Sarton 1829 verbesser, und sieder m Trevylsan verfaust. Eine nach dem ersten Grenvlar auf Berantassiung des Graveurs der englischen Bank Baidern gebaute zweite Massiehn berahte der Opitier John Bate an sied, und ward darauf datentiet. Ganz unbekannt mit diese Bergängen und vollsommen unabschnigt davon construitet der Menster A. Collas zu Paris 1830 eine andere Wasschine der Art, welche er sammt seinem Batente 1832 an eine unter der Jima Lachevardiere & Comp. gebildere Gestilssaft zur Seransgabe des großen Tresor de numismatique et de glyptique veräussert. Wie sonnten nichts Angemssieneres thun, als von diese unter der Annen

## Collasmanier (Reliefflich)

am meifen besannt gewordenen Aunstweige bas Porrait bes verdiensvollen Gollas, in ber von ihm jelbst ersimdenen terflüchen Sectionsie und ber von ihm gegründeren Anstalt ausgeführt, als Probe zu geben, da seine Erzeugniffe offenbar alle andern in Weinheit und Betärsson ber Aussissonung hinter sich lassen. — Erwähnt zu werten verdient, daß der Dieterte ter höheren Gewerbschule zu Sannover, Karmarsch, und ber Mechanicis Wagner zu Bertin seichsfähnbig, unabhangs von andern Gefindungen, neue Wellesmafchinen ersunden baben.

Dem Bylographen Fr. Rrepfcmar ju Leipzig gebuhrt bas Berbienft, eine Reliefmafchine

- Downsky Cangle



Course from Collana Calendrica Europe de Secret de Namematique et Pagingue a Form





gur Gerftellung von Platten fur bie Buchbruderpreffe in Deutschland zuerft und bis babin noch allein bemitt zu baben.

# Die Lithographie,

bei beren Auftreten die Befürchtung laut wurde, daß fie, erstarft, die Buchbruderfunft überschatten werbe, ward von Alois Sennefelber zu München im Jahre 1796 erfunden.

Debr auf Bilb ale auf Schrift verwiefen, ward ihre Richtung im Gegenfate ju jener Befürchtung eine gang anbere. 208 bas leichtefte Dittel, Beidnungen gu vervielfaltigen, ift fie als Surrogat bes Rupferflichs beut' mehr eine Beiellichafterin ber Buchtruderfunft, und ibr bienftbar in allen Manieren, beren vorzugemeife brei gur Anwendung fommen, bie Rreibe-, bie Feber- und bie Gravir-Manier. Bon ber erften geben wir bas umftebenbe Portrait Gennefelbers, in ber zweiten bas Facfimile feiner Sanbidrift (ber foftbaren Autographenfammlung bes herrn Rungel zu Beilbronn entnommen, ber tiefelbe bennnachft beransungeben beabsichtigt) - beibe Platten von Dehme u. Muller in Braunfchweig ausgeführt; - und in ber britten eine mit Randgeichnungen illuftrirte poetifche Spente (gwifden Geite 34 und 45) aus ber lithographiiden Unftalt von B. Donborf in Franffurt a. Die lithographifde Breffe bat mit vielem Erfolg and Erzeugniffe im ichlichten Farbenbrud, Golbbrud und Polocom geliefert. Der Titel gur britten Abtheilung, zu beffen Berftellung eilf vericbiebene Steinplatten erforberlich wurben, ift von Beinrid Asmus in Berlin gezeichnet, von Ctorch bafelbft gebrudt worben. Die Abbilbung bes Gutenbergiden Monumente in 6 Broncetonen und bes Schöfferichen Stantbilbes in 5 fleingrauen Farbennuancen ift aus ber liebographifden Anftalt von Debme u. Duller in Braunidweig bervorgegangen.

In ber Copie ber Namenshing Aller, wolche bei bem vorliegenden Album lierearische ober artischied Mitwickung leisteten, glaubet che eine Wiefen erwönischte Jugade zu liefern. Einige wenige Autographa sonnten leiber wegen zu großer Antiernung ber Betreffenden ober in Folge geillicher Abwesseicht berielben oder auß andern Gründen nicht beigebracht worden, boch find, wie ber Leier nichen wich, nur wenige zuchfländig arblichen.

b. S.

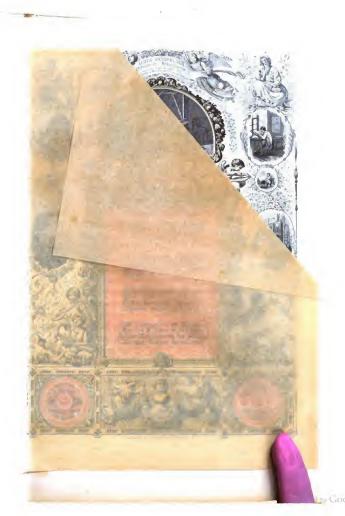





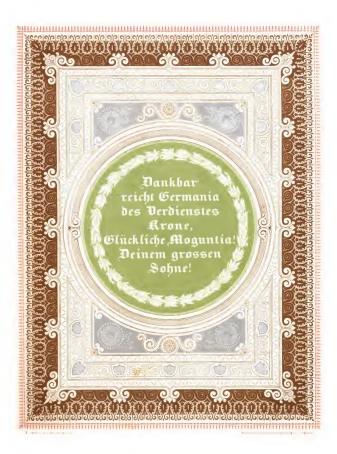



or gab und ben Gent, ben als ein gorlicher Funten ben Erbeuflog befee-

lenben Gebauten; bie Meniden gaben une bie bem ichmachen Sande, bem lecren Schall bes Munbes Beftalt gebente Sprace, ober ben verforperten und als ein Dbem Gottes tonenben aber unfichtbaren Ausbrud ber Gebanten, bie nach Gerber als bie erfte Beiellicafterin ber Meniden Stabte errichtete und Buften in Garten verwandelte; und es mar ein Morgenlanber, von bem ber Inbier im Anfange feines Buches fagt: Gefegnet fen, wer bie Schrift erfant, ber, inbem er mit bewundernswurdigem Scharffune ben Schall bes Muntes in feine einfachften Beftanbtheile gerglieberte, und fo bas berg und bie Bunge feffelte, uns gab bie Sorift, bie Buchftabenidrift, bas fur ewige Beiten, wenn icon langft bie Beifter von ber Erbe in bie hoberen Regionen binaufgegangen, und bie Afche aus ihren verganglichen Urnen vericontet ift, noch immer burch bauernbes Fefthalten bes fluchtigen Wortes und ein ewiges Firiren ber verganglichen Laute bei uns verbleibente Erinnerungszeichen ihrer Gebanten, Gefühle, ihres biefigen finnlichen und geiftigen Lebens, bas wie ein an bie Jeptgeit magifch gebundener Beift ber Bormelt, ein Gesellschafter ber Beifter aus verschiebenen ganbern und Beiten, aus ben beiligen taufenbiabrigen Grabern ber verftorbenen Beroen in wundervollen Tonen von jebem Alect ber Erbe, wiewohl leiber oft nur als ein burftiges Gutrogat ber Sprache ober bes lebenbigen Borte, noch ju uns rebet und lebrt, und burd millionenfache Berfetjung von zwanzig Buchftaben bie Bebanten, Gefühle und Sandlungen, bas Leben und Streben ber Bolfer in breitaufent Jahren bargufiellen vermag. Aber es war ein Abenblanber und ein Deutscher, ber, nachbem ber große Dante ben erften bellen Funfen bes wieberauflebenben Beiftes gefchlagen batte, und bas Bulver

umd der Compass erfunden waren, die von Gott ihm chen im rechten Zeichnufte wahrlich eingegebene, von seinen Zeicheunssen das wunderbare Gebeinntis genannte Joer, Bicher zu bruden, sofise, und nach sechziehn oder achzehnightigen verzehlichen Benühungen mit Auforderung seines Bermögens und irdischen Glüdes in seiner Geburtssplätter Wainz in seinem hause zum guten Berge mit Fuft und Schiffer aussisiterte, und darauf im Jahre 1408 im Armuth flach.

Belde Ersindungen haben wie die des bei et und bie Wenichbeit geneitt? Ge war bie Sprach, bie die Menichen von ten Thieren sonderter; of war bie Buddenbenichtift, die sie unter tie Wohlstadenichtift, die sie unter die Bolfer verberiete, sie auflätte und in Berbindung siese. Geden, die man nur die Budder des bein sonder, die den Aufläte und in Berbindung siese. Geden, als man nur die Budder des bein sonne, die er Justall darbot, wo man ein Lunggur verfauste, um einen Livius zu bestigen und für eine Bibel die damals ungehenre Summe von 300 Thalern heutigen Gelves gab, waren sie nur für vernige Meide zugänglich, auch in so geringer Angabl vurch Unglädefällt vielfach geschäfter, und der der Sachen auch die Berbeit der Berbeitstallung verstäten. Aber Gutenberg lehrte und die Werdering der Schrift durch eine leiche Berveitsfälligung berießen mitselh beweglicher Leten, und soul fo unt seinem Jauberstäde eine neue Jehr. Denn jost werden, ob auch nicht viele Werter von bleibendem Werthe hernalsommen sollten, jähelich auf der Erde weit mehr denn zehnlaussend neue Schriften gedruck, und in den nach ihm vergangenen vier Jahrhunterten sind beren sieden so wiele gedruckt worten, daß sie zusämmten eine Posanie außmachen sonnten, beren Busseren dies der is der großen ägypnischen in Objeh wäre, und bie die hoch in die Wolfen binausrichtet.

3war ift es nicht zu leugnen, daß Gutenbergs Erfindung durch einen auch das Befte treffenden Mißbrauch sowohl für die Schriffieller als für die Lefer nadrheilige Kolgen gehabt hat. Bas beide ver Allem bekenfen sollten, ware, daß nicht die Linge oder Saden aus den geredeten vor geschiedenen Werten, sondern die Werten, nud indessondert die geschriedenen, aus den mit den eigenen leiblichen Augen geschenen Dingen sicht (non res verdie, sed verda redus) zu versiehen, sich bei Erdefen Dingen sicht (non res verdie, sed verda redus) zu versiehen, nicht die Buder als ber immern Beft, mehr Eringen sind des entweder aus ber wirflichen lebendigen Rant siehe, oder auß der Archenselt der in und vohnnten Bernunft betre hirtüsches lebendigen Rant siehe,

ber Begenftante, ober in jebem Ralle bes burd ben lebenbigen Bortrag porber icon Gelebrten (υπομνήματα είδότων), ale eine Quelle, ans welcher biefe Gelehrtheit felbit aus ber erften Sanb gu fcopfen ift. Die Buder bruden fich nach Leffing nur mit falten und tobten Beichen ins Bebirn, und laffen uns une felbft nicht abulich bleiben. Man foll nicht bie Belt aus Budern und bie Ratur ans Gebidten fennen lernen, fonbern bie Gebichte aus ber Belt ober ber Ratur felbft bolen. Außer bem gur objectiven Darftellung fo nothwentigen Chauen ter Begenftanbe bes wirflichen Lebens unt bem unmittelbaren Lefen in ben Geelen ber Menfchen im Umgange mit ihnen, ohne bas zu flarer Besonnenbeit burd Ginfebr in fich felbit erforberliche einsame Gelbfiftubium ober ben allerwichtigften Umgang mit fich felbft, bie Diat ber Geele, gu verfaumen, und außer bem baufigen, ben fachlerren Bebanten eine Form gebenben Coauen ber plaftifden, malerifden und mimifchen Runftproductionen, follten fie barum erftens bas gottliche Raturlicht in fich angugunden ftreben, indem fie in bie, nicht blog bie nieberen thierifden Ginne burch Benug beraufdenbe und fo von Gott führenbe, fonbern auch ben bobern geiftigen Ginn beffen, ber in ihren ewigen Sieroglophen als in einer Raturbibel ober in einem Buche Gottes ju lefen berftebt, ju hoffnung und Glauben (sursum corda; ra ave poverte) und fo gu Gott fübrenbe Ratur felbft mit ben leiblichen Augen hineinseben. Je weifer ein Dann wirt, befto mehr fiebet er in ber Ratur. Nunguam aliud natura, aliud sapientia dicit. Rur ber Beije findet Alles aut (whatever is, is right), weil nur er bas Gauce begreift und nicht Theile für bas Gauce nimmt (pars pro toto). Er fiebt, nach Sippel, in ber Ratur nicht blog Gottes Finger, fonbern bie gange Sant Gottes, bie fic barin nur fo viel por uns verborgen bat, ale nothwenbig war, um une nicht unfere Freiheit ju nehmen. Er liefet ben Ramen Gottes mit beutlichen Bugen geidrieben fomobl in ben Sternen bes Simmels ale in ben Blumen ber Erbe, unt er findet, wenn er ein Dichter ift, Bungen in ben Baumen, Bucher in ben Baden und Prebigten in ben Steinen. Natura volse monstrar qua giu quanto la su potea. 3a bie Ratur rebet mit taufenb Stimmen fo laut, bag felbft ber Brebiger, wenn er unter Gottes freiem Simmel in ihrem Schoofe prebigen wollte, von ihr murte überichrieen werben. Wer Gott fo finbet in ber phpfifchen Belt, finbet ibn auch in ber moralifden Belt ober ber Befchichte (qui studet, orat), und er fiebt, bag alle bie Berfe Gottes eben fo aut find als bie ber freien Menichen

t e

meiftens ichlecht. Aurov rov lagelvov alela, Beog avaleug. Doch nicht blog ein Auge für bie Ratur foll ber Schriftfteller und ber Lefer haben, er foll and ein Berg haben fur bie Emigfeit, fo bag ber Funte ber gottlichen Bernunft (und fo Gott felbit) nicht allein in feinem Ropfe, fontern auch, mas viel michtiger ift, in feinem Bergen mobne, ober fich bei ibm in Befuble vermanbele, von ibm fich angerignet werbe, und als Lebensfraft fich bei ibm außere. Allen gebort, mas bu benfit, bein eigen ift nur, mas bu fublit, foll es bein Gigenthum fenn, fo fible ben Gott, ben bu benfit. 3meitens follten fie auch bas gottliche Bernnnftlicht in fich anquaunben Areben, bamit fie aus bem innern lebenbigen Reime ihrer Geelen mit Gebnfucht nach bem Gwigen in fich felbit mit reinem und beiligem und barum flarem Ginne ober mit ben Mugen ibres Beifies bineinichauen, und fo Gott und bie 3beenwelt ober bas Reich Gottes aus ber Rulle ihres Seriens erfemen. "Evdov Blene. Ratio est obrutus quidam divinus ignis. Bie man in ber mit einem Auge fur bie Ratur gefchriebenen Bibel, im homeros, Alles verforpert fieht, mas man liefet, fo weiß man ober benft und fühlt burd bas lefen in ben mit einem Bergen fur bie Emiafeit geschriebenen philosophischen Budern faft icon im Boraus Alles, mas in einem folden ftebt, ba ber Rein ber Babrbeit icon in bem Bergen jebes unverborbenen Menichen liegt, und bas in uns fevenbe Licht baburch nur angegunbet wirb, fo bag es gleichfam aus unferer eigenen Seele geichrieben ift; und bie Philosophie ift baber nicht allein eine Gelbiterfenntniß, fonbern auch eine Gelbsterinnerung, Erinnerung unfere beffern Gelbft ober reinen 3de. Aber weber bas Raturlicht noch bas Bernunftlicht baben fo mande Schriftfeller und Leier in fich angeguntet. Sie haben nicht allein bie außere wirfliche Welt ober bie Ratur, fonbern auch bie ibealifche innere Belt ober bie 3beenwelt ihrer eigenen Seelen nur ans ben Buchern ober ber Copienwelt burd ein paffives Muffaffen gu verfieben gelernt; und fint fo auf Roften bes Celbftbenfens (Gelbftflubiums und Menidenflubiums) ber Eigenthumlichfeit (nullius in verba) und bes lebenbigen, bie gange Geele belehrenten Bortrages (viva vox docet) burch bas ohne mobliberlegten Plan unternommene, ohne Rudficht auf ihre Gabigfeiten und Ginfichten fortgefebte Lefen vieler unverbauten, ungeeigneten Buder, burd einen bie gehaltvollen ibealifden Speculationen fowohl als bas thatige Gingreifen in bas Leben verfaumenben, nur einfeitigen, bie lebenbigen Unichauungen in tobte Begriffe gertheilenten Geftengeift, - geiftlofe Compilationen, bergverberbente polemifche

Banfereien und unnute Mifrologien bervorbringenbes und ben Beift ober bas Geelengige fomobil verbunfelnbes, als bie volle Lebensfraft bes Bergens ichmadenbes ober gar ausleerenbes Bruten über bie Bucher, besonders wenn fie obne productives Talent geboren find. - ju gebruchten ober gefdriebenen Budftaben geworben, fo bag bie Buder ihres Lebens nicht mit Thaten ober 2Berfen (Thaten bes Geiftes) vollgeichrieben fint, fonbern nur weiße Blatter obne anbern Inbalt als ben bes Gebachmiffes aufznweisen haben. Toute leur vie une page blanche. Die Beltund Geschäftsmanner fint zwar auch Fremblinge in ber Ihremvelt, indem fie in bem lauen, von Rojen und Morthen und Grun best Lebens vollen Thale zu niedrig fieben, um eine weite Ausficht ju baben, und bie Dinge im Grogen ober bas Bange gu betrachten. Gben fo fint bie Phis lofopben ober Gelebrten (3beenmauner) zwar auch Fremblinge in ber Ginnenwelt, indem fie auf ber mit Schnee und Gis bebedten Spipe bes hoben Berges ber Ibeen in ber reinen und atheriiden, aber talten Luft ju boch fteben, um bie Dinge im Rleinen ober im Detail ju feben. Die Beltmanner feben nur wenig, aber fo nabe, bag fie nur bie Theile, aber nicht bas Bange fennen, wogegen bie Belehrten Bieles feben, aber fo fern, bag fie bas Bange viel beffer ale bie Ebeile fennen. Beue baben ben Blid auf bas Gange, biefe auf bas Gingelne gerichtet. Aber bie Buchftabengelehrten fint noch übler baran ale beibe, benn fie fint Fremblinge fomobl in ber Sinnenwelt als in ber Ibeeuwelt. Rur ber gebilbete Menich ift in beiben Belten beimifc, und ftrebt bie von ihm ale Gelehrten burch bie Biffenichaft (Philosophie) flar angeschaute 3beenwelt ale Dichter ju verfinnlichen, ober ale Beichaftemann gu verwirflichen, und fo nach bem abttlichen Weltplane ben Simmel auf bie Erbe gu bringen.

Es leiber außerdem feinen Zweifel, daß die Buchtrackerfunft auch Anlaß gegeben, daß fo viele Menschen Bucher ihreiben, die weder aus moralischen nech aus intellectuellem Gründen gute Bucher zu schreiben fähig find (quod potes, id tentes); denn was die moralischen betrifft, so sit es flar, daß mur sichhe, die eine reine und unverdorbene Natur haben, gute poetische, biederische und philosophische Bücher (ess doers Soynwa) hervorbeingen konnen; benn nur der Gute, was der Weife immer ift, kam Gutes in Wort wie in That hervorbeingen, und nur die, die sich nicht nur durch intellectuelle und afthenische, sondern auch durch die viel wichtigere moralische und religiöse Vildung zu wasen Wenschen einvergehoben (homo non nascitur, sed sit), sind

fabia, fich in ihren Schriften als Meniden naiv und rein auszusprechen, große und fich über bas Ginnlide erhebente Gebanten und Gefinnungen (uryalus grupus xal diavolus) auszubruden, und verfieben fich fo auf bie Denichbeit und ibre moralifde Ratur und Beftimmung, bag fie uniere Geele aufflaren, reinigen und befferen, und nicht verbunfeln, beinbeln und verberben. Das bulfe es bem Menichen, ob er bie gange Welt gewonne, wenn er Schaben nahme an feiner Geele! Gollte wohl bie Reinheit ber Geele bem Meniden minber angelegen fen, als bie Reinheit bes Rorpers und ber Rleiber? Die philosophischen und praftifchen Schriften fint ja nichts anteres als bas Refultat eines individuellen Lebens ober einer individuellen, mehr ober minter boben Beltanichaumn in einer vereinzelten Richtung bes Geiftes von einem mehr ober minter boben Standpunfte, und bie moralifde und religiofe Bilbung ift fo bie Quelle bes Onten in ben Coriften fowohl ale in ben Thaten ber Deniden. Db ein Gebicht nicht immer birect eine moralis fche Tenbeng haben fann, mas bie Poeffe gu einer ju fleinen Gpbare einfchranfen murbe, und es oft mehr ben Geift ber Beiten und bas leben ber Bolfer in bebeutungevollen Bilbern barguftellen bat, ale moralifde Beifpiele zu geben, fo ift es boch eine Celbftfolge, bag ein Runftprobuct weber im Einzelnen noch im Gangen etwas Ummoralifdes ober bem Enbzwed ber Denichbeit Biberftrebentes enthalten foll. Es mare auch eine ju niebrige Aufgabe fur bie Boeffe, wenn fie, bie nach Gothe ein weltliches Evangelium ift, mehr ta mare, um burd bie bloge Form ober geiftreide Phantafiefviele, obne alle Rudficht auf bie Moralitat, bie Meniden ju vergnigen, als fie burch 3been gu erheben und gu bilben. Wo finbet man wohl bei ben großen Dichtern Someros, Cophofles, Aejdylos, Pinbaros, Birgil, Taffo, Dante, Cervantes, Camoens, Chafeipeare, Milton, Dffian, Chiller, Rlopftod, Jean Paul ze. etwas Ilumoralifdes? Gelbft ber große Dichter Boratius, ber weise Prediger bes Tertes: Nil petenti nil deest, ift, einige muthwillige Eingebungen ber laune abgerechnet, ein gang moralifder Dichter, ber fich mit ber Philosophie befannt gemacht bat, obne barüber burch verfebrtes Studium feinen poetifchen Ginn gu verlieren. Der Raifer ber Romifer, Ariftophanes, und ber Raifer ber Camprifer, Lutianos, fint auch auf ibrem boben Standpunfte viel beffer, als fie auf ben erften Blid au fenn icheinen, und fie find ja auch jum Theil moralifche Schriftfieller. In ber Borrebe gu feinen Ergablungen fagt ber weise Cervantes: Wenn bas Lefen biefer Ergablungen in irgent Jemanbem einen bofen Bunfc

ober Bebanfen erzeugen fonnte, fo wurbe ich lieber bie Sant abhauen, womit ich fie ichrieb. als fie berausgeben. 3a obne felbft aut und meife ju feon, fann man nicht allein fein autes Buch scribendi recte sapere est et principium et sons), sontern nicht einmal ein soldes verfteben; benn um es als ein Ganges zu begreifen, worin bie echte Rritif ebenfowohl beftebt ale bie echte Rumit in ber Bervorbringung eines Gangen, ift erforberlich, bag wir bie bem Buche ale beffen Geele ju Grunde liegenbe 3bee ober ben Sandigebanfen (Man und Tenbeng), wovon alles übrige nut eine organische Entwidelung ift, auffaffen; aber bas fonnen wir nur, wenn wir ben Autor als Menichen burchichauen, und nur ber Gnte ober Beife fann ben Guten burchichauen. Solus sapiens perspicit sapientem. Große Berfe fonnen nur große Gerlen gang begreifen. Das Ueberfinnliche ober bie 3been (Bernunftbegriffe) fonnen nur von bem Bernunftigen ober Beifen, aber nicht von bem blog Ginnlichen ober blog Berflandigen und Rluaen beartifen merben. Nisi per te sapias, frustra sapientem audies. Der erfle ficht in que ten Schriften, wie in einem Spiegel, fich felbft verflart; aber ber lebte fann fich nur in folechten ober gemeinen feben, und liebt biefe mehr ale bie guten, fo bag er bie lieberlichften, ruchlofeften und gottlofeften, bie noch viel ichlechter find als er felbft, ben guten vorgieht. Er bat fein Auge für bie Ratur und fein Berg fur bie Emigfeit.

Es ift leiber auch ber Bucheruserfunft jugurechnen, daß so Biele Bucher schreibenen, die aus intellectuellen Geinbern nicht Bücher ju schreiben verstehen clüsselle est librum seribere), indem sie durch ein einseinige Bildung einzelner Serfanftäte auf Koften ber übeigen sich nicht zu Menichen, zur humanität gebilet haben. Weber die hichter haben aus dem Koften der kölssochen, zur Schweize Gehielen Schreiben Zuber die Vallosphame (3. B. mehrerm vopularen Serfinie eines Plate Deben aus der Bislosphamen gegegen, ohne ihren Sinn sie das Individualle zu schweizen. noch haben die Phislosphen aus der den Sinn sie das Albstracte nicht immer hebenden Vorsit die ein organisches Ganges schweize Jarottellung und nicht in sachseichen Germalismus außertende Form gesenn. Denere totum neschunt. Die Phislosphen haben über die legischen Wegriffe die Wider, und die Poeten über die Wider der Sternachfäsigt, und des Generate, dies das Gehraute vernachfäsigt, und des Gesten diese die Valen, die

Ibeen ober reinen Bebaufen ebenfowohl burd bie Bilber angeschaut, als in ber gehaltvollen, eine philosophifde Grundlage babenben Boeffe, bie Bilber burch bie Gebanten begriffen werben, und mur fo mirt ein os divinum magna sonaturum gebilbet. Gie geben und Ibeen ober Groff obne Korm, ober Korm obne Ibeen (versus inopes rerum nugaeque canorae). Sie feben enmeber mehr auf Korm ober Ginfleibung als auf ben Stoff, mehr auf bie Borte als auf bie Sace (prima est literarum intemperies, quum verbis studetur, non rebus), unt geben uns bann verba pro farina; ober fie feben mehr auf ben Stoff ale auf bie Ginfleibung, und geben und bann oft Cachen in einer folden Form, bag wir fie nicht brauchen fonnen. Gie fonnen vielleicht gute Seiten, aber fein gutes Buch ichreiben. Gie geben uns nur Gollectaneen ju einem Buche, aber fein Buch. Gie fcbreiben ju lang, weil fie fich nicht bie Beit nehmen, fury ju fdreiben. L'art d'ennuyer c'est de tout dire. Bum guten Stol gebort nicht allein, baß man bas rechte Bort am rechten Blate gebrauche, fontern auch, bag man bas lleberfluffige veridweige, bamit nicht bas gefagt merbe, mas gebacht werben fann, ohne gefagt zu merben, ober bas, mas nicht gefagt werben tann, ohne ber organischen Ginbeit zu icaben. Gie baben entweber Talent ober Darftellungegabe, ja fogar Benie ober Erfindungegabe ohne Studium, ober fie baben Studium ohne Talent; aber nur beibe in Bereinigung fonnen etwas Butes hervorbringen. Ego nec studium sine divite vena, nec rude quid prosit video ingenium. Abre Schriften wimmeln von vielen bie Ginbeit bes Gamen gerfiorenten und barum von ben auten Alten nicht gebrauchten Unmerfungen, Borreten, Compilationen, baufigen Citaten, Floofeln et alus dulcibus vitiis. Alles, mas recht fewer ift, fiebt bagegen nach Sipvel leicht aus. Ge ift Alles auf einmal wie aus einem Guffe bervorgebracht. Sit, quod vis, simplex duntaxat et unum. Je bober ein Buch ift, befto einfacher und verftanblider ift es, fo bag nad Rovalis bas bochfte Bud einem ABCBuch gleich fen mußte. In ben erften wir in ben letten Schulen war auch Religion, Philosophie und Porfie, ober Glaube, Wiffen und Dichten immer eins. Falsum est multiplex, sed verum simplex; malum est multiplex, sed bonum simplex. & airbt, bat man gefagt, nur eine Gefundheit, eine Tugent, aber ungablige Krantheiten, Lafter und Thorbeiten; nur eine Chrlichfeit, aber umablige Rante; nur eine Babrbeit, aber gehntaufent Lugen. Be mehr Studium, befto furger bie Predigt. Die Biffenichaften werben verfürzt, inbem fie erweitert werben. Aber wie bie Rleiber, fo find auch bie emigen Bahrheiten (incorfun rav al οντων) ter Prote untermorfen. Tout change, la raison change. Man liebt mehr ben mannigfaltigen bunten, burd fo viele temporelle, nationale und locale Borurtbeile (Bacons idola specus, tribus, fori et theatri) verwidelten und veranderlichen Arribum, ale bie eine einfache, unveranderliche und ewige Bahrheit, und es giebt viele Deniden, felbft Gelebrte, bie etwas um fo weniger verfteben, je verftanblicher und beutlicher es ihnen gemacht wirb. Majorem fidem homines adhibent iis, quae non intelligunt. Gott bat bie Menfchen einfaltig geschaffen, aber fie fuchen viele Runfte, und gieben bas Gefünftelte und Bermidelte bem Raturliden und Ginfachen, bas Unreine bem Reinen, bas Unverfianbliche bem Berfianblichen und überhaupt bas Rrumme bem Geraben vor. Non tantum necessitas errandi, sed errorum amor. Rut in ber von feinen eigen-, gelb-, raug- und genufifudrigen Traumen umnebelten und von feiner Gunbe in bem innerften Rerne ihres Befens beflecten findlichen Unfdulb ift bie bobe Einfalt und fo auch bie bochite und tieffte Bernunft. In regnum scientiarum, ut in regnum coelorum, faat Bacon, nisi sub persona infantis intrare non datur. Rur ber Reine fann Gott und fo bie Ibren ichanen. Rur er ift gefund an Geele und Leib, und befindet fich mobl wie im Geiftigen, fo im Weltlichen. Der Gunbenfall bat aber nach Rabelais unfere Grelen ben Theologen, unfere Rorper ben Mergten und unfere Guter ben Juriften unterworfen. Bir haben uns felbft verloren.

wie bie Abler, nur um fich nach einem Nafe ober einträglichen Lebramte umgufeben (xepder auf somla biborat). Dan ichreibt eber ein Buch, um Prafibent gu merben, ale man, wie Montesquien, aufbort es gu fenn, um ein Bud gu fdreiben. Bie nachtbeilig ift nicht auch bie Bernadlaniaung bes Ctubinus ber wenigen Deifterwerfe aller Beiten und Bolfer, und bie Berfcmabung bes in breitaufent Jahren burch bas vereinte Streben ber Denfcheit bervorgebrachten Guten burd Jagen nach bem feit wenigen Jahren berausfommenben vielen ichlechten Reuen? Bie fann bod bas, mas in Decennien ober gar in einem Jahrhundert bervorgebracht worben ift, ob auch mehr in ben Beift ber Jestzeit und bas leben ber Bolfer eingreifent, mehr ben Berfauf neuer Bucher beforbernb, und weniger ben Beift auf bie Erlernung frember Sprachen vergeubenb, jur Erwechung bes vielseitigen Beiftes in Betracht fommen gegen bas, mas bie binlanglich gepruften und nur burch bie Buchbruderfunft aufbewahrten Beroen ber humanen ober iconen Literatur Someros, Cophofles, Aejdplos, Curipibes, Ariftophanes, Pintaros, Theofritos, Anafreon, Befiobos, Lufianos, Soratius, Birgilius, Dvibius, Lucretius, Bropertius, Tibullus, Plautus, Terentius, Dante, Ariofto, Taffo, Petrarca, Boccaccio (Puris omnia pura), Guarini, Metaftafio, Goggi, Cerpantes, Galberon, Garcilafo, Camoens, Moliere, Racine, Corneille, Jean Lafontaine, Le Cage, Chatespeare, Boron, Diffian, Milton, Spenfer, Buttler, Pope, Young, Smift, Sterne, Rielbing, Golbsmith, Richardson, 2B. Scott, Gothe, Schiller, Rlopftod, Bieland, Burger, Jean Paul, Rovalis, Sippel, Golberg, 3. Cwalt, Baggefen, Relgren, Ralibas, Ferbuft, Safie, ber Berfaffer ber 1001 Racht und ber Berfaffer bes Ribelungenliebes und Platon, Ariftoteles, Epiftetes, Defopos, Berobotos, Thufpbibes, Tenophon, Polybios, Plutarchos, Demofthenes, Gicero, Seneca, Tacitus, Livins, Gafar, Salluftius, Machiavelli, Guicciartini, Billani, Campanella, Descartes, Boltaire, 3. 3. Rouffeau, Buffon, Montesquien, Diberot, Bascal, Montaigne, Boffuet, Tenelon, Bruvere, Rochefaucault, Comines, Spingga, Grasmus, Bacon, Lode, Sobbes, Erigena, Sume, Gibbon, Robertson, Burfe, Abbison, Leibnit, Rant, Fichte, Segel, Leffing, Berber, Binfelmann, Schleiermader, Fr. Schlegel, Joh. von Muller, Riebuhr, G. Forfter, Lichtenberg, 3. S. Jacobi n., wie viel ober wenig fie auch bie Krantheite- ober Befundheitesomptome ber verschiebenen Zeiten, Boller und Individuen an fich tragen megen, boch gum Theil burch Erbebung über bie Anfichten im Beifte ber Emigfeit gefdrieben baben? Es ift enblich auch gu bemerten, daß man jeht nicht nur mehr liefet und weniger benft als in ben guten alten golbeiten Zeiten ber Griechen und Monter, sondern auch jeht mehr die Wücher anschafft, um sie zu
bestihen, als um sie zu lefen, mehr um sie in ben Bezesstorten prangen zu lassen, als um mit
ben Bessisten und Besten aller Zeiten und Wilfre in seiner Sembe zu verfehren. Quod ciduus
corpori, loctio animo sacit. Die Gesundelten sind indessen wert die, welche das Meiste gegessen,
odne Grund besanwiet, daß die Bucher durch die Erstundung der Bucher funft an innerem Gehalte oder der, die bunte Mannigsstigfeit der Bezisse beferrichenten gestigten und ibealen Ginbeit und Gebeigenheit verloren haben, was fie an äuserer Berbertrichnet und Renge anwonnen.

Demungeachtet aber ift biefe Erfindung eine ber fegenereichften fur bie Menichbeit gewefen, benn nur burch fie ift bie Literatur ber einzelnen Bolfer und Zeiten in allen Welttheilen gu einer Literatur ber Belt emporgehoben, und fo nicht bloß bie Frucht ber aneinanbergereibeten Forichungen und Erfahrungen Bieler Einem zuganglich, fonbern auch bas Wort bes Ginen Dillionen vernehmlich und bie Gebanten aller Menfchen und Beiten fowohl bem gangen Gefdlechte als jebem Gingelnen anganglich gemacht, und baburch bas Gefammtleben ber Boller und bie Aufflarung und Bereblung ber Menichheit moglich geworben. Ja feine Erfindung, nadift ber ber Schrift, um nicht ber Sprache felbft au gebenfen, bat bennach auf ben Beift ber Denfcheit und ihre Thatigfeit in allen Richtungen jemals einen folden Einfluß gehabt. Do maren bie vielen Bibliothefen mit all' ibren golbenen Schaben aus ber Literatur ber alten und neuen Beit ohne bie topographifche Runft? Wo bie fich jest (ba bas offentliche Leben ber alten Griechen unt Romer nicht mehr vorbanten ift) eingig und allein burch bie Breffe, ale bie Stimme ber Bolfer, fo eigenthumlich augernbe, bie Dangel und Beburfniffe ber burgerlichen Berfaffungen fo flar entbeffenbe bffentliche Deinung, und bie fich in ber Reformation fo fraftig fund gebenbe Freiheit, jener Anfichwung bes Beiftes ohne ein foldes Organ fur bie Stimme ber Bermunft und bes Rechts? Babrlich, er fonf nicht bloß eine neue Beit, fonbern in einer ibealifchen Gefellichaft ber Menfcheit eine neue Belt. Wie ber im hoben Olympos thronende Beus gab er ber Budftabenfdrift bie Flugel feines Ablers, um fich über eine Welt ju fdwingen, und ließ ben befruchtenben Regen in vollen Stromen aus ben Bollen berabfliefen über bie unfruchtbaren Relber bes Beiftes, fo baft fie viele Rrauter, fomobl

gefunke als ungefunke, sowost Gerlennahrung und Sertenargenet als Sertengift in Menge von fid geben, unter benen nur ber Berfühnistig bie für ihn passenke, ihn bessende, eine Geele einligende, und nicht bie ihn verberdente, seine Seele besubelnde, oder ihm auf allen Fall seine kostbare Zeit zuwfande zu wahlen wersi.

Es war nur biefe bie Welt cultivirenbe und eine neue Barbarei verbutenbe Erfinbung. bie ben gefdriebenen Bebanfen bas Mittel gab, fich uber bie gange Erbe gu verbreiten. Gefegnet fen barum ber Rame beffen, ber bie Topographie erfant, und fich baburch, wie ber Erfinder ber Schrift, ein ewiges Denfmal fette. Er hat nicht blog fur unfere materiellen, fonbern auch fur unfere bochften geiftigen Intereffen geforgt. Er bat nicht bloß fur fich felbit, fonbern fur bas gange Befdlecht gearbeitet; er hat nicht blog fur ein Bolf, fonbern fur bie Bolfer gewirft; er bat nicht blog fur eine Beit, fonbern fur alle Beiten gelebt; er bat fich nicht blog fur einzelne Menichen, fonbern fur ble Menichheit aufgeopfert. Die Beichlechter ber Erbe wechseln, und erneuern fich wie bie Blatter ber Baume. Die Singegangenen waren was wir fint; wir fint mas fie maren, ober mehr ale fie maren; und bie fommenben Befchlechter follen fenn mas wir find, ober noch mehr ale wir finb. Die Erfindungen nehmen ju burch bie Entbefungen ber Rrafte ber Ratur fowohl ale bee Geiftes in allen Richtungen jum Boble ber Menichbeit. Aber felbit bie letten Geichlechter ber Erbe werben fich Gutenberge mit Dant erinnern ale eines von ben leitenben Sternen, ber bas Licht brachte in bie Schatten ber Racht, und eine neue Aurora ber Gultur in Germanien. Britannien und Gallien aufgeben ließ auf ben Ruinen und geiftigen Ueberreften ber gefuntenen, von ben Dufen und ben Gragien einmal fo geliebten, iconen und originalen Sellas, und ber fiebenbebugelten, in zwei Reiten erft weltlich und bann geiflich bie Belt beberrfdenben, madrigen und beroifden, aber nachahmenben ewigen Roma.

# Die Sprachen an Gutenberg.

## Die Ebraifde Sprace.

ie liegt bie Stadt fo mufte, bie voll Bolfs war! Sie ift eine Winve.

- 2. Sie war eine Fürstin unter ben Stadten und eine Ronigin in ben Gauen Palaftina, und war ein Tempel Jehovah Jebaoth.
- 3. Doch ber herr, ihr hert, hat fie verlaffen; ihr Ronigsglan; ift geschwunden; fie trauert in Sad und Aiche, und ihre Seele ift betrubt und voll Schmerzen.
- 4. Die Lochter Zion find gerftreut, wie Spreu, in alle Winde, und haben feinen gemeinsamen Aufenthaltsort noch Sammelplag mehr;
- 5. Denn ihre Wibrefacher find in ihr heiligibum gebrungen, und haben ihre Rleinobien entweiht.
- 6. Die Rinber Jirael find bienfibar geworben ben Cohnen Japhet und Cfau, bie ba Beiben find.
- 7. Und mit der Zeit mochte ihr alleinheiliger Glaube und ihre heilige Sprache, die ift bie Sprache Jehovah, gerathen in Wergeffenheit, und von der Erbe weichen für immerbar;
- 8. So Kinber Jehovah Abonai find, möchten werben Kinber bes Bofen, und ihre Seelen bann bienstbar senn wie jeht ihre Leiber.
- 9. Siehe ba ging in frembem Lande ein Stern auf; und bas Land war nicht ber Rinber Sfrael, fonbren geforte ben Geiben.
- 10. Aber ber Stern leuchtete bem Bolle Gottes, und fein Grahl fammelte bie verirrie Beerbe.

- 11. Wieber erlernten bie Rinder Birael bie Sprache ber Bater, und mit ibr, bem gottliden Bermadniff, fam auch ber Geift ber Bater iber fie.
  - 12. Die beiligen Bucher, vermehrt zu vielen Taufenben, wurben ihnen.
- 13. Die Jugend fammelte fich wieber in Synagogen, und Schriftgelehrte belehrten fle wie vormale.
- 14. Run blut und treibt von Reuem ber Stamm Ifrael, und junge Schöflinge feimen unter bem milben Straft best wohltbatigen Strens.
- 15. Deine gottliche Runft ift biefer Stern aus Mitternacht, ber ein Segen geworben für bie Kinter ans Morgen.
- 16. Der in ber alten Sprache vereinigt hat bas alte Bolf mit feinem Gott und feinen Gefeben.
- 17. Benn es baber auch mit bir verfchiebenen Glaubens, wallfahrtet boch Ifrael ju beinem Standbild,
- 18. Und liebt und bewundert in bit bas beilreiche Wertzeug Jehovah, bes alleinigen und lebendigen Gottes,
  - 19. Un ben Roah, Abraham und bie Patriarden geglaubt,
- 20. Den auch jest alle Rationen gemeinfam, wenn auch unter verschiebenen Ramen und 3been bemutifig und im Staube anbeten und verehren!

### MIt.Romifde Gprade.

Jebe Nation ber West Unterwarf bas ftolge Rom. Jeber Nation ber West Wurte burch bas stolge Rom Römersprache, Mömersoch, Mömersitte, Römersoch. Aber auch das flolze Rom Unterlag zu seiner Zeit Kriegrijcher Barbaren Wolf; Und aus seinen Trümmern ward Eines Papftes Resident, Drssen Macht im Fluche liegt, Dre von Segenhrüchen lebt.

Doch es bleibt bem alten Rom Unter ben Ruinen noch Alter Rubm und altes Glud, Beil aus ihrer Feinbe Gdaar Du hervorgingft, Gutenberg, Der bein eignen Bolf unb Roms Altem Rubm ein Gegen war; Denn aus Staub und Mober fleigt Roma's Sprache, " Mitlatein, " Das in Manufcripten folief, Aufgewedt burch beine Runft, Bu ber bochften Dacht empor. Und bas lang' befiegte Rom, Das Barbaren unterlag, Unterwirft burch beine Runft, - Der bu felber ein Barbar, -In ber alten Sprache" bice Siegenbe Barbarenvolf.

#### Sprace bon Bellas.

herrlicher Laute war voll bie Sprache ber alten hellenen,
Aber tad Wolf farb and; ach und die Sprache ift vote!
herrliches haben hellenen empfunden, gelichtet, gefungen,
Doch die Rhapsoden — sie ruhn längst ichen in nachtlichem Grad!
Sacula schritten barüber, verikummt sind die Tone ber Lyra,
Welche homer einst schizum. Reu ersteht die Ration,
Wandelt getroft auf der Saktie der toden, untabligen Ahnen,
Ahnend kann, wie so groß hellas in ältester Zeit.
Aber ein Tag brich an auß der Rach, und durchertet die Gräder,
Und die Toden siehen auf, geigen den beuchenstet die Gräder,
Du Richtgeische belehrt die Griechen in geichigher Sprache;
"Wieder eradift deine Kunft hells ei eilere homer?!"

#### Sprace bon beiben Sifpanien.

Wir, bie Außerften am Werer, Spanier und Pertuglefen,
Stols barauf, baß nicht aus andern
Antionen wir enthreisen;
Stols auf unfred Namenis Chre,
Stols auf unfred Hamenis Chre,
Stols auf unfred Hamenis Chre,
Stols auf ihre Waffenthaten,
Stolsen noch auf eigen Ardfie,
Nahn bich preisend, zweiter Gib,
Der bie wundervollen Sone
Unfrer so glorerichen Sprache,

Der bie Lieber unferr Schnger,
"Beber Galben bella Barca"
Und "Den Luis de Camoens"
Wie der andern Wielberühnten,
Bertugals und Spaniens Ehr,
Der ben Wohlflang unfere Ramen,
Der bie Thaten unfere Ahnen
Und ben Solg ber eigenen Kröfte,
Dhie daß weit felbft file predgen,
Durch bie Kunft, bie du erfunden,
Mum Wölfern zur Erfentunis,
Jur Besundrung mitgefielit!

# Sprace ber grangofen.

So lang Franzofen sind und eine Sprache haben,
Sind beite reich an Wis und bes Berflandes Gaben.
Ichoch wogu ber Wish? Die Kills an Werfland?
Wenn ihre Schafte nur in den Woment gebannt,
Wenn Berige mur bavon Genns und Mugen ziehn,
Ceimirungen voran auch ihren balle entstickt?
Du gabst mit beiner Knust der Sprache der Franzosen
Gin heil, wie es noch nie Fortunens horn entstossen
lind Alles bas, was jehon in ihr gestagt, gedacht;
half Enanfreich mehr genicht, als sien Aposton,
Denn Frankreichs Sprache ertit durch bich in neues Leben,
Grobert sieh die Wisselt der Gonversation,

Ilnd alle Walfer find ihr pflichig und ergeben!

### 3talienifde Gprade.

Kennft du das Land von Dante, Arioft?

Das Land der Lift, der Liebe umd der Lieber?

Das Land, wo unter Wamms, wie unter Wieder,
Die Herzen Lauter schlagen, als im Oft?

Die Augen glibn vom Fenertrauben-Moft,
Stets schaut ein flarer, blaner Simmel nieber,
Umbluhn Granaf, Drang', Dliv' und Flieber
Das heilgenbilb, an bem bie Liebe fof't;

Die Manboline ruft jum wilben Reigen,
Die Jugend naht, bricht ichnell bas nach'ge Schweigen,
Und tangt auf ben Ruinen einer Belt. --

Kennst bu bas Land? Der Arma halt ihm Wache; Dir banfe's bie harmonienvolle Sprache — Kennst bu's? "Iralia" tont es bis jum Belt!

#### Englifde Gprade.

Ans bes Römer, Sachsen und Normann Wort hat sich Englands Sprache herausgesallt; Seine Sieger waren der Sprache Hort, Und ber Galen Laut ist beinah verhallt; Doch nun bleibt die Sprache auch fort und fort, Wie fie ift: bas Reich beugt ja nicht Bewalt; Weltmere' und Welten bieten ihm bie Krone, Die Siegesgötin felbft fitzt auf bem Throne.

Denn bie Weisheit hat es bir abgehort, hat geforicht, wie bu, eine lange Beit; Denn bie Worsicht haft bu ihm auch gelebrt, Bas es sand, bas hielt es in heimlichfeit, Bis es freif zur Schau und als gut benahrt, Bis es sicher worden ver habigem Reib. Groß werden icherfit bu Angland und bie Seinen, Drum übertriffit in beiner Runft bie Deinen!

Die Rorbifden Sprachen. (Finnland, Schweden, Danemart, Rorwegen, Rufland, Schottland.)

Der Nordmann hat die Welt besiegt Mit seinem rosi'gen Schwerte; Bom Osimeer bis nach helfas hin, Ja Frankreich, England, Nom sah ihn Bei sich mit seinem Schwerte.

Da ftanbft bu auf und zeigteft, wie Er fo gar wenig gelte;
Die Beisbeit und bie Biffenfcaft Cepn Sieger über robe Ataft,
Die nur beim Weft was gelte.

Der Nordmann stutzt und folge bie nach, Werfeinert feine Sprache; Bom Gübmann sernt bes Nordmanns Gobn, Und banft bir jeht, viel weise johon, In seiner Art und Sprache!

# Sprace ber Polen.

Wenn ein Wolf von ebfem Thun und Wollen Ju bem Freiheitsfampfe untergebt, Darf und foll bie Weit ibm Theanen gollen, Magend bie grfall'ne Wajeftat! Weint um Bolen.

Cole weint! "es ift babin!»

Bon Jahrhundertlang befehten Sohen Stützte es ein einiger Tag himab; Barichan fab bie Sonne untergeben, Leuchende, wie noch nie, sich felbft in's Grab. Auferfleben Wie fie mit bem Morgen? — Rie!

Doch bem Polen ift ein Aroft geblieben: Du gabit ibm ints Erad bie Sprache mit! Polnisch darf er sprechen, haffen, lieben, Und — wenn's Herz ihm bricht, bie Seele fliehe Auf nach brüben! — Polnisch ift fein Leptes Wort! Lettifde Eprade.

Litwo, Sohn bes Weidenut, hieß nach fich bies Land; Das wart groß, im Böllerbuch Richmlichft oft genannt. Reiftut, Wichowd, Olgierd Sind berühmt mit Recht, Und Jagello-Wiadimir Recht, Und Jagello-Wiadimir Polnisch feig und schlecht. Preußen hat der Deutsche schnell Seinem Kraus bestiget; Doch es währt, die Litwo's Land Sich den Kremben sigt.

Giebt fich lange Reft. — —

Danf bir, baß bie Chronifa

Du benachtt finm haft!

\*Ilnt bie Gerache alt und gut,

Die feit Eirno blieb,

\*Und in fir bas heilge Buch

\*Und was Luther fchrieb!

Enblich balt's im Birfen an.

# Teute Eprade.

Das Land der Biefeneichen, treu, bieder, recht und gut, Gedüngt mit Wönerleichen und mit Frangsfenblut;
Das Land, was dich geboren, Teuts Land, Germania,
Schift deine Muttersprache, die man nie schoner sah;
Danft teutisch die tokem Teutischen site deine rerfliede Kunst,
Ju ziehn mich, deine Sprache, and fremdem Wier und Dunst;
Armins und Luthers Sprache, mich zosst du herran,
Dass Godse, Schiller, Wüdert teutisch Lieder sinne.
Inerinal ift teutische Archeit bollbracht im teutischen Land:
Arft eis Armin bei Mannen aus fessenden Weber and.
Ilat dann haft du die Sprache, die du giebet gestallt,
"Feri ausgesedert zu Tage, das weit ihr Kubin erschalte."

Ronigeberg.

f. Aegidi.

n ber Unerquieflichteit und Troftlofigseit einer Zeit, die fast all' ihre Kraft nur als Schel materiellen Bestrebungen ausset, mas est und troftlich sein, bie Bergangenseit und ihre materiellen Triebsbern näher zu betrachten. Da sieht Gutenberg, der das Wort erlös'i! Gerne ses, sein bestliges Standbild zu bestreften; wohl aber mogen wir fragen: sonnte est nicht auch das Streben nach materiellem Erwerb sein, das den Weister die Buchfladen beweglich machen bies? Aber der Grift der Geschichte dos bies Griedeitung vom

Boben auf, und ließ ein heer voll unsterblicher Gedanken daraus erstehen, die, oft gemordet, allnächtlich mit Flammenischwertern wieder erstehen. Spanne nur immer neur Naturfafte ein, macht fie zu urten Wertzgagen und Dienern, mu ihren Arbeitslohn einzusenlichen, ihr seyd doch nur bie Wertzgage und Diener des Weltzgeistes, der die Geschieher erziert; und wie die Menschen immer freier werden, je mehr sie ihrer Sande Arbeit von der Natur verrichten lassen, om auch eine Jufunft hierans erstehen, mit neuen Gewaltern und neuen Gestalten, die wir nur schnsüchtig hoffen und abnen Gomen.

Franffurt a. DR.

Dr. Berthold Anerbach.



Gutenberg!
Sep bankbar gesegnet!
Und beines Geiftes Wert,
Das burch vier Jahrhunderte

Des Buchtrude gottliche Runft.

Die Welt belehrt, erfreut, erleuchtet, Gottgesgnet wirse es fort. Rie von der Lüge gemistraucht, Rie von der Robheit entwärdigt, Nie von frechtischer Aurcht, blodem Argwohn gesesseit, Diene deine Kunft Der Wahrbeit, der Schönheit, der Freiheit In alle Ewisfrit! Amen.

Meiningen

Ludwig Bechstein.

u liebst bem Worre humuelöftüget, Durchbeachst bes Jerrhums bunten Wahn! Die Kunst, die bu und einst gegeben, Als Denkmal trit sie bier in's Echen Dir! — Leitfern auf bes Wissens Bahn.

Frankfurt a. DR.

M. Graf gu Bentheim - Tecklenburg.

m Kerfer lag bas Wort von Schrift gebunden, Ein mächiger Nar mit Fesseln an den Flügeln, Willführ hielt freche Hand an Fittichzügeln, Und Geist im Staub, er trug die Dualenstunden!

Da sandte bich der here mit Geniuslunten,

D theinsicher Brometheus, Licht zu entstegeln,
Und beine Schöhserbaub gebot den Ritegeln,
Der Aar durchschwebt die Pfort, von die gesunden!

Und nimmer fann ber Sonnenftrom mehr ftoden, Dein Denfmal find bie Memnons-Pyramiben, Der Breffe Strablenwert, ber Well Frohloden:

Doch giebt fich Danfes Glut noch nicht gufrieben, Der Gottheit weißte Anbacht Jubelgloden, Dein Stanbbilb, Dbelist! fep uns befchieben.

Mainz.

Ch. E. Bentjel - Sternau.

ir fonnen gang suber sen, die Ersindung der Buchtruderfunft wirt, reoft ben Einstein der Geber ber General und Hollander, den Denischen guerfannt werten mussen mussen gewesen, als jene eines spanischen Zuchtrüdere, der warmes Eis guereien, als jene eines spanischen Zuchtrüderes, der warmes Eis guereien verstand, für Spanien. Wann wird die deutsche Breffe warm oder falt sen, Commer oder Winter? Wann wird — state bet bet bei deutsche Breffe warm oder falt sen, Commer oder Winter? Wann wird — state bet bed durchtlicher, der Buchtrusfer und der Gelchreiten — das Wolf bas vierdunterijährige Judessist der Buchtrusfersunft sieten? Abgeschen

bavon, baß bie bejdranfte Amoendung einer Annft bem Berftande bes Bolfs, aus welchem sie bereverging, in gleichem Maße jum Borwurfe gereicht, in welchem bie unbesichefaufte Erstudung berieben biesem Berhande jur Gbre angerechnet wirt, so liefert bie Geniur auch noch ben Beweis, daß bie Franzossen und Englander sich weit beiser auf die Grundige ber Physist verflechen, als die Franzossen und Englander sich weit bester und die bed Bettert, wöhrend jene laugk eingeschen haben, daß bie Prefie nur ben Drud und bie Bertanderungen der Jeeen misst, die bie geschichtliche Luft bilben, daß sie nur ben Drud und bie Bertanderungen der Jeeen misst, die bie geschichtliche Luft bilben, daß sie nur bas Better anzeigle das von Gett gemacht wird.

Caffel.

Eduard Beurmann.



h' nech die mahre Schwarzfunft der Gutenberg entderft,

Ju there Aelle einfam the Weisheit blied verfleckt.

Wanch Jahr am Einem Goder wohl schried des Monches Hand;

Dech jest der Stein der Buchte das Buch mit einem kand:

Dech jest der Stein der Buchte von Land zu Lante toft,

Ein Junten sällt im Weiten, es bernut im fernen Oft.

Boeren, Philosophen in jedem Wintel schon,

Breihrechheit, Atheismus und Mervolution!

Und ob mit Seift und Scherre man siebse Tag und Nacht,

Auf bes Gekantenschungsgeß mühvollen Jang bedach,

Und von man schneid und breiche, 'o ift alles nicht genug:

Die gange Weit lieft Wicher, die gange Weit ift flug,

Die gange Weit rerkblinget, ja wir erleben 's nech,

Der Drache, der dem Sittne des Gutenberg entfrech!

Bibliophagos.

chorchend beines Jaubers Mach, entiprang Dem Mauell bes Erfindens ber Gedante, Der bald gur That fich, Wunder gengent, schwang, Jur weiten Gebe fernften Geengen brang, Irberdent alter Aradi gewalfige Schrante. Der himmelsstamme Bringer von bem Dome, Promethens, war Grisofer nicht, wie bu; Unfterbild febt bein Rufm im Zeitenstrome, Gefenut nur beinem Geift bie Palme gu!

Burghaufen.

friedr. Wilh. Bruckbrau.



So fen bein Rame fortgetragen,

D Gutenberg, burch alle Beit,

So lang' noch Menidenhergen ichlagen, Bum Tempel ber Unfterblichfeit.

Dredben.

Ernet von Brunnow.

Bu Gunsten ber freien Presse.

1.

ihn am Ufer: das Wort; — als Kahn die Strömung durchscheibend, Aber noch schwächsich und arm: Schreiben der fundigen Hand; — Weltmerestoten: die Druck; — gib, bitt' ich, waltende Gonsheit, Daß sie ungehemmt finden ein würdiges Ziel!

2.

Promethelicher Gunte: Die Drucfichrift, vonn eigenen Gimmel, Der fic als Stirne ihm wollbt, fishn burch ben Menichen geholt; Ach, baß Raufajus bu jo nah' bem Gunten erftanbeft. Prometheliche Qual Feffeln und Wunden entquillt.

3.

Dant, Erfinder ber Drude, ber Preffe! boch hob'rer, funft'ger, Der bie Drude vom Drud, Preffe von Preffe befreit!

4

hundert Grunde vielleiche bewaffinest bu gegen die Presse, Die gesehlich boch frei alles vergängigen Zwang's; Ein Grund wiest sie, wie einst nach hundert Afterpropheten Der Messias kam — hort's! der Messias des Lichts!

Darmftabt.

Karl Buchner.



em Chen goğ das Such fic auf die Erde,
Westan der Sald den Errahl der Aunf entstammte;
Im Westen rief der neuen Bildung Werde
Die alie Kraft auf, die dem Nord entstammte;
In the, o Deutschand, bant fich's durchtenngen,
Du Her, o Beutschand, bant fich's durchtenngen,
Du Herz der Welt, was nun die Welt beseich, —
Dir ist das dauernd herrlichste gelungen:
Du gabst Bestand dem Zeugnis aller Jungen,
Bon dir auß warb der Typen Bant geschlungen,
Das Gest und herz derenstigt und derenablt:
Das sieht und herz derenstigt und derenablt:
Das sieht und herz Kenschheit großes Wert vollende —
Besich end, ihr Wolfer, brüterlich die Sande!

Bien.

Ernst freiherr von feuchtersleben.

err Gittenberg, ber eble Meister,
Tren sument, wie bas Wort ber Geister
Man some flügeln aus und ein
Jum fiets bernehmlichern Gedeihn,
Sah' endlich, nachdem Tag und Nacht
Er sich gemüht, sein Wert vollbracht.
Bor ihm sag singiamlich und flar
Das Wort, gestellt auf Tasseln bar.
Da sibset, gestellt auf Tasseln bar.
Da sibset, gestellt auf Tasseln bar.
Und sindle er abendlich, wie Ruhe
Go wundersuß nach Arbeit thue,
Und fam bei Nacht zu ihm ein Traum,
Als träten in dem Kammerraum
Iwei gar verschiedene Leut' berein.

Der Eine war so roeiß und rein, Wie ein just feingewaschnes Kind, Der Andre schwarz, wie Mohren sind: Seies Jener lichter, Diefer trüber. Die ftellten scharf sich gegenüber, Bor die gelungtnen Tafeln bin, Und jeder sprach nach seinem Sinn, Das sey für ihn ein Glüdsgewinn.

Der Dunfle rief: "Bui, ichwarge Runft!" Der Lichte: . Beil, o Simmelegunft!" Der Dunfle: "Beibo! Bollenbrunft Dag burd bies Bert ich raftlos fouren!" Der Lichte: "Simmelsfegen fpuren Soll Belt burd biefe trene Cdrift. So weit man fabrt, fo weit man fdifft!" Der Dunfle: "Schlangengruß voll Gift!" Der Lichte: "Engelogruß voll Seilung!" Co fpracen fie in fterger Theilung, Und batte Reins bes Anbern Mct. Der Meifter war gulebt erwacht, Und wog bei fich fein eignes Thun, Und fann: "Taugt's benn auch wirflich nun? Sifft's Engeln gwar jum blub'nben Werf, Biff's Teufeln auch jum Sagelichwert. Collt' ich's nicht lieber gar gerbrechen? -Bebut'! Gott wirb's an mir nicht rachen, Wenn Ergfeind nach heimtlidichem Rath Ara Unfraut wirft in aute Caat. 3ft Feu'r ein mad'res Ding ja auch, Und fommt braus folimmer Dampfungeraud, 3a, ganger Stabte Glutgertrummern, Drum brauchte fuit fich nicht zu fummern Ber's Reu'r-Unichlagen batt' erbacht. 36r Beut', ich geb' euch tucht'ge Dlacht. Geb' Beber gu, mas er braus macht." Salle. Ca Motte Sougue. ie du geahnt, so ift es die gefaugen:
Empfindungen, im Gergendgrund entglübt,
Gebanken, cert geseim dem Haupt' erblübt,
Gesprochen kaum — halt sie die Form umschlungen.

Richt haben Furcht und Eigenung bezwungen Dein ebles Werf, um schlechten Zwest bemüht; Ein Schichjalevurf — bes Kamples Fackel hrühr! — Schon ift bas Thor bes Kerkers ausgesprungen.

Die waderen Gefellen wandern fort,
Der Wiffenschaft ersehnte Stunden ichlagen,
Die Welt durcheilt bas funstbeschwingte Wort.

Laß Frevelmuth auch neue Feffeln wagen,

Der herr bes Lichts ift bein getreuer hort:
Unsterblichfeit hat bich zu ihm gerragen!

Paffau.

D. von fregschlag.

Gutenbergs edelstes Geschenk an die Menschheit.

uch in ber Geisterwelt ift Licht und Rlatheit Der Urftoff alles Großen, jedes Schonen, Wom Lichte ftammt die himmelstochter Wahrheit Und alle Guter, die ben Forscher fronen.

Licht ward's durch Gutenberg im Neich der Denfer,
Durch ihn die Perife der Gedanfen Lenfer;
Wergebens firede in dieser ernsten Zeit Losplai's Schaar, im Dunsel zu gerideren Was jeine Kunft dem Terziderzafft geweicht;
Es ruft die Menscheit in vereinten Chören:
"Himmelsfrach, von Gert gegeben,
"Schöpferin der reinsten Luft,
"Du nur giesieft Kraft und Leben
"In das Auge, in die Bruff,
"Miles Gute fredut von Genn,
"So auch du dem Denfer-Arris;
"Ernist jer den und Ercheben:
"Heil dem Ludter, heil und Preis!

Frantfurt a. M. Dr. theol. G. Friedrich.

nierin Drude feifgen Willionen; Gerrendend beigt unter allen Jonen, Und ir Glinden Geff und herz. Doch ber Drud, ben Gutenberg erfunden, heilet Geift und herz bon Drudedbeunden, Beilet gun Lichbeuell, führet himmelwärtel.

Babiberg.

f. 3. Friedrich.

il und feiernber Bubel, o Runft bir, Gabe bes Summels Durch ben moguntifden Dann, Teutoniens Gbre, ber Beisbeit Bffegerin, feglicher Dufe betraut, Couthiterin allen! Geit Jahrhunderten reich an Erwerb für's Wohl ber Geichlechter Mrunbum, mo bu frei und ber Freibeit wurbig geichaltet. Badf an Berbienften, o Runft, nie raftenbe, gattent bem Ruben Bier, und in Gbrengemant einfleibent bie Geniusfinter! Aber noch Soberes ruft. Dit bem magifden Blatt, bas im Binf bir, Sa, verungabligt, entfleugt, ftreu' aus in bie Beiten ben langen Unauslofdlichen Tag, wie bie Conn' in bie Welten bie Lichtfaat Lauflos, aber bie Reblen zu Taufenben wedent, umberfprenat. Jage mit ihm fernweg in bie Tartarodflufte ber Robbeit Bente Gefolg' und jeben ber volferumnachteuben Couer! Runft, bie ben Tob nicht fennt und bem Tob ber Gebanfen ein Damm mart, Gieb Zeitaltern bas Run, und bem Run Zeitalter gu Schulern, Die aufopfernb bem Alten bas Reu' und bem Reuen bas Alte! Unt gleichwie bu vorbem mit bem Wort, aus Erze gegoffen, Rubn aus Rlofterverhaft bas gefangene Biffen erlofteft, Und fernfreudiger Welt jum Gemeinant gabft bas erlofte :

Also gieb ihr bereinst mit dem allohstegenden Erzwert,
Das die Tyrammen entwassinet, der Ferischi Abel und Erbischmund!
Seimlandbereb und zugleich weltbürgerlich, halte füt alle
Jonen ein wucherndes Seil und des Allbumbs Segen der Menschheit,
Der in der Geister und Güter Berkeh gastiret sie vereine,
Unsaumschlig, zu sühnen die Schald blutrünstiger Zeiten!
Ja, zur Bosin des Simmels groeisht, selfens, redem in hundert
Jungen, den Erdumwohnern die himmlichen Wohnungen felost aus,
Berth, antwerenden Perisk zu empfahr von den funderten allen,
Alber von tausenden einst zum kehrenden Junklagsburtsfahrt!

hannover.

fi. B. Garve.



# Die Brücke.

nere atherischem Blau ichon wollse fich bie geiftige Briefe.
Die brei Andere vereint über ben Geromen ber Jeie.
Bragt Ibr: Wie heißen bie breis' "Bergangenheit, Gegenwart, Jufunft,"
Gutenberg sie verband, als er bie Briefe gedaut;
Und fein Feind vermag bad mächige Werf zu vernichten,
Denn es bestehet vor Gett, wie es sich weishe bem Licht.
Sanst bert weilen ber Geist und bas herz als menischliche Richter.
Bon ber Briefe zu schant, woal in ber Welf sich beziebt.
Wagen sie Schones mur sehn, und entlich mit goltenen Lettern
Druden: "Das boss Weinen ist von der Erre verbannt!"

Dreeben.

Eduard Gehe.

de wanise und boffe, bağ die Menjchheit ihre gange Jufunft hindurch unter bem Drucke Gutenbergst leben moge. Denn biefer Druck hat die herreliche Elgentischmischeit, dass die Menischen unter ihm sich aufsichten in ihrer gottgedachten Mannesgröße, und mit bem vollen Benvopfissen iber Würde in ben hinnunk hincinschen; daß unter ihm boch Wielest feste Gestalt und Geblegenscheit gewänt, und boch bet lendseinbem Gebankeniten burch bie Druck-

werfe felbft babin verbreitet werten, wo man bie Dunfelbeit fich noch gefallen ließe, und bie Laternen (ich meine bie Menichenfopfe) noch gern unangegundet batte.

Der Chrift betrachtet Gutenberg, mit Becht als ben Johannes ber Reformation, ja als einen nenen Auspiel Chrift, ber mit ber Bibel im Arm feit 400 Jahren in allen Lankern wandert, und mit so viel Jungen begabt, als es Wolfer auf Erben glebt, das Evangelium predigen weit bis mit Supte ber Zacac.

Sollten bem großen Maune bie wenigen handwerter zur Unehre gereichen, die fich bei ber Beschäftigung mit bem Drud beschmutzen, und mit biefem Schmutz biswellen öffentlich sich siehen laffen?

Berlin.

A. G. Gentjel.

# Macht und Cag.

L.

Racht mit ihren moftisch bunfeln Schleiern Bielt lange Beit ben Erbfreis rings umfangen, Die Bolfer bienten ihr in Anbachtofelern, Und Laute, bie geheimnigvoll erflangen, Berührten wie ein Gruß ber ew'gen Ferne Das Berg in jeber Bruft, ju ber fie brangen. Bohl war fie icon, bie Racht, und lichte Sterne Erglangten boch in ihren Dammerballen, Daß fich ber Blid hinauf erheben lerne, Wenn unten Rampf und Roth, gemeinfam Allen, 36m nur geboten ichredliche Befichte! Dort oben fonnt' er frei und felig wallen, Denn fie war icon, bie Racht, vom Bauberlichte Des Monbes milb verflart, und hobe Bilber Durchftrablten fie, noch lebenb im Gebichte! Da hoben für ben Rubm fich taufent Schilter, Das bochfte Biel bem ritterlichen Ginne Bar bes Erlofere Grab gu ichau'n unt milber Schien feuich ber Stern ber holben Frauenminne.

#### IL.

Doch war es Racht und nur gu oft verhullt 3hr Sternenbom bon finft'rer Bolfen Beet; Dit Schreden blieb ihr bunfles Reich erfullt. Das Graufigfte lag auf ber Menfcheit ichmer: Die Rnechtichaft! Und ein zweifelhaftes Glud Fant für bie nachfte Stunde nicht Bewahr. Berbunfelt mar ber belle Beiftesblid, Der Sflav fdien nur ein feelenlofer Rumpf -Auf ibn fiel nie ber Sterne Glang gurud! Und noch ein and'res Uebel, ichwer und bumbf. Lag auf ben Freien felbft und machte fie Rur ber Erfenntnig Gotterpfabe flumpf: Unwiffenheit, bas Rind ber Dacht! Doch wie: Dug auch ber Glaube Scherge fenn? - D nein! Branbfadel wirb bie beil'ge Leuchte nie! Es ift ber Aberglaube, ber gur Bein Der bangen Menfchheit grimmig ift erwacht! Und bei ber Scheiterhaufen graufem Schein Farbt fich mit blu'tgem Licht bie fcmarge Racht.

## III.

Da fonunt das Morgenroth mit feinen Wosen,
Und sehnsuchtsvoll fehrt sich dahin der Blief,
As schwillt die de Brust der "Hoffnungssofen:
Bielleicht erbarmt sich gürig das Geschick!

Und vor bem Lichte sichen mit bangen Angen Licht fliebend bad Gezicht ber Nacht zurück, Jur beffen Werf nur Kinfternife taugen. Der frijde Sunten verjagt bie Wolfenballen Wom ew'gen himmeldblau, baß Sahrtung jaugen Kann weiberum ber Wick; Lobieter ickalten, Und auß bed Woegand purpurgoldnen Ahoren Flammt auf ber erste Wise: bad Licht ift Allen Auf erwig zum Gemeingut jest geboren! In seinem Serable schwijkt bad Gez ber Keuten, Ge zeigt bed Wiffend Richnob niche verloren, Aux laug' vermist, und hifft ben Glauben tetten, Der und vertieben als bestänfted ber Giter. Auf baß wir Terft im Gebenschete Sitten: So wirb bad Licht ber höchsten Gaben hitten:

#### IV.

Und diefe Sonne, beren Strahl vereint
Die gang Menichheit in der Geffer Bunde,
Wo feine Bartafafte mehr erscheint, —
Das Licht, das freudig beingt zu Aller Annde
Was irgend fich dem Genius offenbarte —
Die Fackel, angesacht zur guten Stunde:
Gs ist die hohe Kunft, die treu bewahrte,
Der Wiffenichaft Ballatium, dessen Kraft,
Damit die Zeit nicht weiederum entarte,
hat Aussch einer neuen Macht verschafft:

Der Macht ber Meinung, ber fich Kronen bengen, Wo nur bes herrichers Wint Gefepe schafft.
Seit und ber Meifter gab bie Kunft zu eigen,
Sind und bes Gestied Schafte ert gebergen,
Der Wahrheit Seinme wird hinfort nicht schweigen,
Um feinen Westihutm barf bie Wenischeit forgen,
Er tobt sich aus — bas Licht bleibt unverfümmert,
Lind auf bie Wenternach folgt heiter Worgen,
Wo und bie Sonne herriich wieder schumert.

## V.

Richt obne Rampfe ift fie burchgebrungen -Das Licht war Bielen furchibar, und bie Sanb Der Erbenmacht bat oft mit ibm gerungen, Bis fie ber Alamme Giegerfraft erfannt, Und fich begnugt, ihr freie Bahn gu wehren. Rennt ibr ben Mann, ber bies Befet erfant? Der Rame Borgia mag euch Alles lehren, Der fechfte Aleranber war's in Rom! Gein Radruhm mußte fich im Grabe mehren, Dag er gebemmt bes Lichtes freien Strom! Daburd allein fonnt' es verberblich werben -Ge batte fegenereich in Petri Dom Bielleicht erhellt bie Coaben und Beidwerben, Daß fie von Grund aus, obne Brud, an beilen. Doch weil bas Licht nicht fcheinen follt' auf Erben, Cab man bie Gtrafe fonell bie Coulb ereilen :

Es brach sich bennoch Bahn, und feine Glut Ward nun gesährlich erst und fließ zuweilen Auch an bas Geiligthum mit wilder Wuth.

## VI.

Bohl hat bie Bosheit und bie Dummheit auch Der beil'gen Rlamme fcanblich fich bebient, 36r reines Licht getrubt mit frechem Saud, Bum Morbbrant fie gu brauchen fich erfühnt, 'Und Fluch ftatt Gegen burch bas Licht gebracht, Dag bes Befetes Strenge wohl verbient. Doch mar fie wirffam auch, trop aller Dacht? 3ft bes Berbot'nen Reis nicht zu ermagen? Und tobtet nicht auch Gutes eure Acht? Gebt ben Gebanten frei auf allen Wegen! 3hr fonnt ben beutiden Bolfern wohl vertrauen, 3br ferngefunter Ginn wirb nimmer begen Den gift'gen Burm; feft in ben beutiden Gauen Gewurgelt ift bie Ereue gu ben Ebronen, Die unfre tapfern Bater halfen bauen! Bo Frommigfeit und Bucht beifammen wohnen, Der Ginn fur Pflicht unb Recht bes Lanbes Darf, Da wirb fein Frevel eure Grogmuth lobnen! Gebt frei bas Wort! ibr fonnt es! ibr fent ftarf!

Frantfurt a. b. D.

Bernd D. Guseck.

as Wunderbare der Erfintung der Bucheruderfunft wird noch daturch erhöhet, daß diefelde icon zu Anfang, an dem erften großen und würtigen Werfe, ber heiligen Schrift, sogleich, auf ahuliche Weife, wie die altenische Baufunft und Clunderei, in vollenderer, und aller Ginsche wat baellofer Gestalt bervoetreitt: jo daß nach vierhundert Jahern, zur Jubeffeier biefer unernessischen wedreranderenten Erfindung, die Annft nach immer Mühe bat, die gleiche, oftmals verlassiene Sobie wieder zu erreichen.

Berlin.

f. fj. v. d. fjagen.



te Erbe hat noch nicht bem menichlichen Gebanten Den ftolgen Tempelbau bes Ruhms geweiht: Es fichlt ber Maxmor ihr, best Saulen nimmer wanten. Dem Geist, bem Lichtblich ber Unsprehlichteit,

Erbaut bie Preffe nur, burch Gutenberge Gebanten Befeelt, ben Sternenbom ber Ewigfeit.

Leipzig.

friedr. Chr. Aug. faose.

# Das Mährlein des Sangers ju Maing.

n wilden Flodenwirbeln berhte
Gur wier den Schne der Wutterflurm,
Und beein so ihreil und heißer frühre
Der Wetterhahn vom Arferthurm.
Wochs's toben auf den den Straßen,
Das Kundylas voll von deutschen Wein
Im alten Wainz so traulich saßen
Roch munit'e Frante fpåt allein.

Die waren Künflerbrüber Alle,
Ein Wolfden bieber, freb und gut,
Wie Auben, ohne Kalich und Galle,
Wie Abler, voll von Wurch und Glut;
Es ift ein selfzim eignes Walten,
Das ftets belebet solchen Rreis,
Ein Keimen, Wegen und Entfalten,
Won bem tein schlicher Andberr weiß.

"Jur fhateinsamen Asbolbftunde

"Hört man ein schnurrig Mahrlein gern"

Jum Barben and ber froben Munde

Sprach also einer von ben herrn:

Doch hörer: laßt ihr es erflingen

"Auch nech so ganderhaft und tell,

Ge bat nur ernste Wahrheit bringen,

. Wenn auch vermummt geheimnigvoll. "

Und langfam durch bie goldnen Saiten Der Sarfe läfte be ficher Sand Der alte Meifter simmend gleiten, Die stecht ihm irru gut Seite flande. Und biefes, feierliches Schweigen Grösst ben traum so muntern Areis, Als nahie john ber Gischerteigen Auf seines Kruigs Madagheis.

- 3m fillen, abgejdiebnem Zimmer, Ben Welt und eitler Luft getrennt, Bei balberlofchnen Lambenichunner Gebeugt auf fahles Bergament Boll wunderlich verichtungner Zeichen Ein Mann allnächtlich brütenb faß, Sein beißes Streben zu erreichen, Ben fleten Foricen bobl und blaß, Von fiebrijch leuchtenbem Entzüdenn Taucht plöhlich flegend es empor Aus feinen bistern Flammenbliden, Wis eile, wie niemals noch zwor; Da spricht er murmelub bunfle Worte, Und jedes bode Zeichen hebt Sich Sannbefreit von feinem Orte, Am morischen Vergament belebt.

Und wie sie felefam gehn und fommen,
Da spricht ein zweites Wort er aus,
Drauf bilden vierundzwanzig Genomen
Aus. blankem Erze sich heraus,
Berschlingen sich in bunten Reigen,
Ein ewig Tennen sirs und Rahn,
Und ob tein Laut auch bricht ihr Schweigen,
Bresthünde sie boch Jekermann.

Sie ichiet mit Liebesgruß und Annbe Der Meister in die weite Welt, 311 bau'n am geogien Geisterbunde, Der nie in Teinmner mehr gerfällt. Der freie Auskausch sied der Geelen, Der weder Land noch Ramen kennt, De sie bei Wilkinss mag verfehlen, De sie ein Decan auch trennt. Was Eine Serle ichon empfunden,
Db Freude, Glad, ob Aroft, ob Schmers,
Wleide nicht ein Kind mehr furzer Scundent,
Berührend faum ein zweites herz;
Gemeingut wied's von Millionen,
Richt nur füt unfre Spanne Zeit,
Wenn längft wir über Serenen wohnen,
Micht, tröftet und entgädt's, wie beut'.

Die fleinen Wundertschier wollen 
Bon Wolf zu Bolf, von Land zu Land, 
Des Bissens flotze Eenvelhallen 
Schul Menichengesit durch ihre hand; 
Sie wachen treu darin und wahren 
Geheimnissoll ihr ewiges Licht, 
Und wirfen an vierhundert Jahren 
So nublos und ermitten nicht."

Der Sanger ichneiez; und als verstlungen
Der harfe leiger, leifer Ton,
Da stehn bie Freunde insturcherungen
Won höhrer, ebler Mögrung icon,
Und Arm im Arm sich alle schließen
Im Künftlerbunde innig ein;
- Danfe jede Kunft boch, jedes Missfin
Blühn, Gutenberg, bir und Gedeisch!
\*\*Teppaa.

Sustan Frin.



em Feuer gleich will und bein Werf gemuthen, Gleich biefem unentbehrlich, herrlich, rein, Doch — dicherer biefe Sidder ein, Erfaufit bu fie in Wassersluthen.

Dreeben.

Cheodor fell

ritannien beniftet fich mit seinem James Wart und wird von gang Curopa um biesen Namen beneidet. Der Schmied von Greenoch bannte die Gewalt und Schnelligseit bes Sturmwindes in einen ehrenen Kessel, und rüchte die Sabber entlegener Länder und bie Küssen unentiligken Merer nachbartlich neben einander. Allein was that er Geößeres, als daß er die Kussen, Körper fortzubenogen, verwollsommnete? Eine viel bedeutungseichwerere Erstutung war Jahrhunderre zuwor gemacht werden. So boch wir ben Geist über ben Leich, so boch müssen deutlichen Gutenberg über den Schoten Wart flessen, ben die Luckben Gutenberg über den Schoten Wart flesen; ben bie Luckben Gutenberg über den Schoten Wart flesen; ben bie Luckben Gutenberg über den Schoten Wart flesen; ben bie Luckben Gutenberg über den Schoten Wart flesen; ben bie Luckben Gutenberg über den Schoten Wart flesen;

Leipzig.

Dr. Hobert fieller.

With auf einsamer Seube da saß ein ernster Wann,
Durchwachte lange Wächte, und sann, und sann, und sann;
Geheimnissvolles Treiben bei trübem Landpenschein —
Schier will es mich gemachnen — er mocht ein Zauberr sepn!

Wands wunktrifiches Wertzeug, geheinmißvoll vertwahrt, Wands sabelhaft Gerätige von nie geschner Act, Biel seitsom winzige Sabblein, ble stellt er hin und her — Was wär' bes Waunes Teribern, wennis Jamberes nicht wär's

Der Zauber ift gelungen, die Welt hat ihn verspürt, Und Wunder über Wunder sind längst durch ihn vollführt: Im staren Sonneulichte, in Nacht und Nebeldunst; Wohl war's gngleich die weisse und auch die schwarze Kunst.

Der Janber ift gelungen und groß war feine Rraft, hat er gleich nicht im Sturme Berghobn babingerafft, Auch nicht im tiefen Grunde burchwühlt bes Meeres Schooß; Doch in der Welt der Geifter ward feine Nacht so groß. Denn foldes ift geschehen burch bieses Jaubers Macht: Er hat zu wilbem Jorne bie Wolfer angesacht: Ju Glauben und Bertrauen sie fromm zurückzesiührt, Sat viel zu Word enrifammet, zu Tbranen viel gerübrt.

Er ward in Cifrers Sanden ein sengend wilder Brand, Gin milber himmelosigen in eines Briefters hand; Ein schwarzer Finch der hölle um schnöden Goldgewinnst, Ein flarer Quell des Kriedens in eines Weisen Dienst.

Er half ben Bann gerbrechen, ber auf ber Menichheit lag. Er half bas Wolf entfetten von langer Geiftebichmach — Ju Bittenberg im Riefter ba war ein Monch ber Maun. Der biesen machigen Zauber in seinen Dienst gewann.

In Sachsen auf ber Wartburg nahm er bes Wertes wahr, Da ward bes Zaubers hulfe recht flar und offenbar: Gleich Donnerstrehmen brach es balb bei ben Wolfern burch; Sie fangen glaubensfreutig: Gott ift ein' seite Vurg!

Bas fonnt' ich nicht fingen und fagen von Anderen weit und breit Des Zaubers frafrigen Meiftern bis auf bie neufte Zeit! — Und fragst bu nach bem Manne, ber's Zauberwerf erfann: Zu Maing ragt hoch sein Standbild — Sans Gutenberg bieß ber Mann!

Baren.

f. C. Goncamp.

r ftarb, ber Gutenberg, ohne bie gebührenbe Anersennung und ben verbienten Lohn gefunden zu haben. Wenn er in unserer Zeit lebte, und mit seiner Kunft, bem Gekansten Jähgel zu geben, hervoertäte, er wärde mit Orben
und Benslenen, Ghren und Würben übersschütte, bas Geheinunis seiner Erfindbung wörde auf Staatsfossen angesauft, die reichste und ehrenben Antionalbesohnung wörte ihm zu Thos werden; benn wie star bes Geschichte

unferet Zeit fein unfterbliches Berdienft erfennt, wie gerocht est sein weltbeglückendem Geiftesmührn zu würdigen weiß, wie benutich est sich bewußt ift, baß der Menschengeift nie schoert und reicher für eine Ansterngung belohnt ward als durch die Erfindung der Aunst des Gutenberg — das Alles beweißt das Geschlicht der erleucheten dansbaren Gegenwart durch seldstredende Thaten: est hat ihm ein Stantbild errichtet, es preiset ihn in sausend Schriften, es feierr glängende Jeste zu seinem Gebachnig, und widmet ihm jest im Album ein neues Denfinal, daß auch die eigene Aunst mitbelfe, ibn zu verferreichen.

Aber man könnne vielligde sagen: liegt nicht eine bittere Jronie barin, eine Fronie im boppelfen Sinne, daß gerade in Deufschand, der Wiege der Bucherukeftunft, in Deufschand, daß solcher Aunst sofort nach ihrer Erstnung einen, durch sie nur möglichen, eben so rumm als sennerieden gestilgen Aufschwung verdanft; in bessen sich in und bittungsgustande die klaren Beweise des Segens ihrer Frischlosfett so klar am Tage liegen, nicht ihre Freibeit, sondern Deud-Unifreibeit besteht — daß man den Gutenberg feiert und feine Erstnung preift, während die Bresse aus feine Angstlicher als je beschänft und bewacht wird? Und könnte man nicht weiter sagen: So

wie in Beziehung auf bie neue Welt nachft ihrem Entberfer Colomb ihr Befreier Wasspington ber Größeste ift, so wird in Beziehung auf die Buchtruderverse im beutschen Baterlande nachft ibrem Erfünder ber ber Größeste sen, der fie frei mach von ibren Kesseln

Aber fann man ben Erfinder mehr ehren, als wenn man forgt, bağ er einzig baftebe, und fein Befreier neben ibm bie Salifte feiner Rubmes . Glorie ibm ranbe?

Der Erfinder kann nicht mehr geehrt werden, als durch eine möglicht sorgiame Benachung ber Runft, die er erfunden, denn in ihrer sorglichen Benachung liegt eine formachende helle Ofsendarung und beutliche wie dankbare Anerkennung ibrer Macht und Bichtigkeit.

Es ift ocht beutich, und vorzugsbreis ein Auhun ber preieffannischen Salfte Deutschlands, ohne Borurtheil auch das Ausländische, bie Effindung Roms, aufgemennen zu haben, zu bewahren und auszubilden; — es ift partiolisch, nicht auch burch Einführung der Freiheit der Bucheruckepreise anderen Rationen undeutich nachzudifen; — es zeugt von beuticher Gesinnung und Art, in der einst reichszeisplichen Gensur das Geschichtliche zu ehren, und eine Erinnerung an das verschwundene alte Reich der Germanen, an fostbare mit ihm verschwundene Bestührung und Ration schlubalten, und zwar ohne engherzig die veralteten, die Rechtszliechheit unterdrechenden Brivillezien Ginzelner wieder herzuspfellen; — es ist echt beutich, nach Ersindung der edeiste und segmentingenden Kunst, ihren freien Gebrauch großmutbig anderen Nationen voraus zu überlassen.

Und wie der Lohn großmuthiger Selbsterlaugnung niemals ausbleibt, so bier. Er liegt icon in der unichathearn Birfung der bestehenn, die Verse einschanfenen Magirgeln, daß die Anton Bieles niche erfahrt und weiß, was sie daher auch nicht beig mach und in ihrer etelen Rube stehen. Or liegt datin, daß die bestehende Pergüberwachung die gange große Krantseit der Zeit für immer heilt, flatt bloß die Krantheits-Symphome zu unterbrücken; daß se nußelich und nothwendig ist zum Schuh und Gebeihen der dürgerlichen Ordnung, der Zustriebenheit und wahren Freiheit, wie von allen Berftlandigen, mag ihre Jahl auch gering sein, mit Recht gesagt wirt.

Einem Zeben die freie Berungung ber Knuft bes Gutenberg gestatten, würde bas Eble profaniten heißen. Daburch, daß von der Alle der Bejedranfung unterwerfenden Regel die Berfauffen, die Schlecheften ausgenommen sind, wird ein schned Zeugniß für die Fritigkeit und Sintichfeit ber — fie nicht fireberichen, sie verachienden — Seaatsgewalt gegeben. Wenn aber bie Beschräuftung auch die geisteleichsften und gestungngebeisten Manner, die echten und vachtbaftellen Nariesen eriffe, so liegt darin ein erstraulicher Beneist und in ihm ein genügender Arost, dass baserland der Schäpe ihrer Weissheit und Erfennniss, ihrer Seinme und ihre Anthe entlöften sann, und auch ohn sie reich genug ift an Mannern und Histopischlen zur Gehaltung. Bederrung oder Nertung. Mag unsere Unstreiheit auch ihre nuwesentlichen Nachtheile haben; wir sollen und verwaß gedinen mag und Alles soeder; weir sollen und genügen lassen an ern nicht auch ernschlichen Gehaltung, und den genügen lassen an ern nicht genug anerfannten, persöwürdigen Gestatung, und den der Duchbenderfuns bechenn zu dürer; Dentschland soll nicht undessicheiten und bezachtlich auch auch and dem Auchn und Angen ihres frein Gekrauches trachten, soldern apricken sen mit der Gre der Erstwung, und boch konfen!

Stabtolbenborf.

f. Jürgens.



Traten all zusammen, Führten einen Chrenftreit Dit Begeiftrungsflammen.

-Gutenberg!» ericoll's mit Macht Hin burch unfre Lanbe; Keur'ge Megung war erwacht Auch am Denauftrande. Danfbar bieter Antiria Des Berbienftes Krone, Glidfliche Weguntia, Deinem größen Sobne! Sep geigner, Gutenberg!

Deiner Kunst Erfinder!
Heil dir, ebler Gutenberg,

Deutsichen Kulma Berfünder!
Der du erst der Wissenschaft

Gintritt in das Leben,

Der du ihr die Kingelfraft

Für die Welf gegeben.

Schnelles Licht, bes Wiffens Quell, him jur fernften Gerne Arugen friedlich-frahfenb hell Deines Namens Seterne! Drum — so lange geiffged Seyn Gefinng hat auf Erben, Soll bein Rahf am beutschen Rhein hoch verhertlicht werben!

Soll, jo lang in Erz und Stein
Diefel Bild with ragen,
Unferm Bolte Mahmung fepn
In ben fpaften Tagen:
Daß es bele griftje Mache
Hoch vor allen ehre,
Und der Rückfeyr alter Rache
Bachjam — träftig webre!

C. A. faltenbrunner.

Lina.

Dig and by Google



Stein und Wein.

n Straiburgs bestem Zechaus soft
herr Gutenberg bei Abendischen
In differer Ecf, für sich allein.
Indefin an andern Tischen voll
Gelächter, Bechertlang ericholl,
Ge Wein zu sobern schier vergaß,
Konnt' dem Gedanfen nicht entrinnen.
Der steit erfällt sein tiesses Sinnen,
Wie er umfaß' mit fühner hand
Gin Bild, das socknichten der him fland
Mit reichem, vorwärtischefindem haar,
Vickreigend, sich ur ergerifen, bann,
Doch, meint erd zu ergerifen, bann,
Wie Juno einst, in Dust gerrann.

"Bohl gut!" - benft er - bie Tafel holy. Borauf erhoht bie Lettern ragen, Beichamt ber Schreiber Fleiß und Stolz; Manch Menchlin, bas am Bergamen In buntler Ich blad gefcht, Dem schreiber Gemalte, Golb, Karmin, Micht vrachroll gung bas Meßuch schen, Wieber mich ber Jauberei vertlagen; Und bech — bir Form zu schnicken frin, Dann setes Täftein scharf und rein Wit rußere Schneiber abzusiehn. Beich fleinlich, ameis-gleich Bennicht! Rein! Schneiber micht be Werg!-

-3de ftch am Juß erft!" — fprucht et weiter, Searrt im bie Datumirung, wift und rithe; Da naht ihm lachefne, schwurd und heiter, Des Wirthes schlankes Techtereius,
Das sonft den Gaften fern wohl blieb —
Sie bestift zu Ehren herrn Erwine
Rach bessen un Geren herrn Erwine
Rach bessen durchberg gar lieb,
Der ihr schon manchen Blumenstrauß
Gebrach inst liebe Ackternhauß —
3hm being eischlichen Kömercieu,
Ind. was zumeist dem Kich gebrich,
Auf blanken Leucher bermeints eich.

Bie mußt' er nicht bie Gorgen bannen, Da ihm, in Strafburge fnapper Tracht, Die fittigholbe Genfin lacht! Schon fliegt fie wie ein Reb von bannen, Es blinft bie reinfte Berlenpracht Durch ihre füßgeschwellten Lippen, 218 bauche fie beim Abicbiebegruß 36m nedenb ju berfagten Ruß; Schon will er auf ihr Boblfeon nippen -Da, fiebe! fallt ber Rerge Cebein Bell burd bes Glafes golbnen Wein, Und blinft gurud vom rothen Grund, Co firidfarb, ale Cabindene Dunt, Umgiebt ben Reif ber Faffung gang, Recht, wie mit einem Strablenfrang, Fallt - auf bes Meiftere Giegelring, Den immer Cobn bon Cobn empfing, Und Gutenberg por Allem werth Mle Abnengabe icatt und ebrt.

Bas beuten auf bem Karneol
Die Heffin- und Schlie Jiguren wohl?
Es find, nach alroerbürgeren Sprüd
In manch vergilibrem Heroldböuch,
Muf rethem, rechtsgelehuten Schild
Ein rechtwälts schreiten Schild,
Des Mantel oder Kutte sliegt,
Wie vom Gewittersturm gewiegt —

Sod auf bes Schilbleine fpiter Ede Turnierhelm, Bufft und Bappenbede, Und brauf, bod Arm - und Rleit - beraubt, Gin, jenem abulid mannlich Saupt. 3ft's Bettelmond, foll's Bilger feon, Steht blog babin, wie's Jebem ichein'; Die Beichen in bes Ballere Sanben, Rechte eine Chale, linfe ein Ctab. Sinb gleich - auf Bug gum beil'gen Grab' Und auf Befuch um fromme Spenben Für arme Pfafflein, angumenten; Bie's Mander, weil bie Rappe fcbellt, Bobl gar fur einen Chalfenart'n balt -Beig nicht, wie fich ber 3mift foll enben, Berichte nur, mas mohl verbrieft: Dem Siegelfteine war, vertieft, Bar nett und funitvoll eingeschnitten Gin Ruttemmann mit Wanberichritten.

Lang weilt bes Meisters Fruerblid Lief finnend auf bem handherichter. Und, wie mit niegestillter Gier, Kehrt auch sein Forschertrieb gurud. "Wiell" ruft er — wenn ich eine Keite Bon vielen solchen Steinen hatte, Wit Billbeim mannichsacher Art, Und brüdte sie, mit Seinu gepaart, In Bachs, auf Bergannen, Bapier — Und — wenn bie Bilblein benfam wären, Mit leichere Müh' fich ließen mehren, Berkinken, trennen taufendmal, In Solg fich schneiben, in Metall — — Bas gaben bann bie Zeichen mir? Bas? — Aun, Sieroglyphenscheift, Wie man am Errand bes Miß sie trifft!»

Best - wie am Ril, weun Cos' Gtrabl Die Wolfenranber rofig webt, Cich Memnone Feljenblod belebt, . Der Mutter warm entgegen bebt. Und fie begrüßt mit fugem Chall; Bie bann ber Conne golbnes Licht Erft fampfent burd bie Rebel bricht, Dann fie verjagt, ein Flammenball: Co bebt and jest bes Meifters Bruft Bor Ahnung, vor Erfindungelint, 3m boben Borgefühl, ju icaffen : Co ibrenat, wie ichnell zum Gern ermacht, Minerven gleich in Gotterwaffen, Best ploblich, wie mit Blibes Dacht, Der Leben beifdenbe Bebanfe Des bunflen Chaes lette Coranfe! . Db's Bilbidrift, ober Cdriftbilt fen, Gen's tief, fep's boch, geformt, gegoffen, . -Ruft Gutenberg - - bie Babl ift frei!" Er fiebt, in Reib' unt Glieb geichloffen,

Die Schrift, wie er im Geift fie fab, Ans eng gefügten Runemfaben Ein Aaffein bilbent, fich erheben; Der Schrifffab, Typus — er ift ba!

Wild brauft bes eblen Meifters Blut;
Gefindungkwonne, Schöpferafut
Ourchyudr fein Herz; Prophetengeift,
Dre hinneldereich der Erd' verheißt,
Ergerift ibn, flatte ibm Sim und Much.
Sein ischonftes hoffen warb erfüllt;
Kein ebles Wiffen geht verloren;
Gedunffreisieit ift geberen,
Wie Berma aus dem dunfeln Meer;
Die Wahrheit frahft nun umverhällt,
Schon flesn bie Erreiter here an heer,
Erfürt zum Baunerheren ift er!

We ift ein Frennt, zu bem er eilt, Ein herz, mit bem er unverweilt Sein Glind, nicht fein Erfubniß, theilt? Doet, in ber trunfnen Zecher Kreiß, We laut Gejang und Geigen tonen, Ift feiner, ben er nah sich veeliß, Kein Frennt bed Sobern, Geistigsschene! Was mußte benn bie Schenfun fliehn? Zeht bürft' er in ben Aten sie zichn, 3hr gartlich fcaun in's Mug', fo blau, Bie's Beilden blist im Morgenthau, Bon Bindens fleinem Dunb ben Rug, Erglubn auch rother ihre Wangen, Den gucht'gen Beihefuß empfangen, Der folden Finber lohnen muß! "Ich! - feufst er - "fteh' ich benn allein, Dug flete bas Runftlerichieffal fenn? Rabt nur als Chatten, buft'ger Chein Gaeria bem Grottenbain? -- --Co fomm benn bu, o ebler Bein-Bom alten beutiden Bater Rbein, Die bolbfte Sebe gog bich ein, Much follft bu ja, gleich Dabdenfuffen, Des Erbenlebens Ernft verfüßen -Romm, frone bas Erfinbungefeft; Bu iconerm marbft bu nie gepreßt!"

Er jchlürft ten Römer halb, und jest 3hn nichter — gab bies Wert mir jetst Ein Gin Ein ein? fam's von Ungefähr? Wie, wenn's Orafessiume wär? Wie, wenn's Orafessiume wär? Wie Glauben darf an Wunter glauben! — Man keitert Woss, man press bie Trauben; Was bei ber Weinernb' alter Brauch — Da hat man Hobel, Swindel, Schrauben — Frommt wohl der Typen-Keiter auch!

ha! Mehr als Eimer, Tonnen, Kufen, Wolfin Bücher wir in's Leben rufen; Won univer Breffe eblen Tropfen Solfin Serlen glüben, Bufen flopfen! Mehr, wie vor Bacchus Seigerzug; Solf flichen heuchelei und Trug! Gebanfenlicht lijcht nimmermehr, Der Druck ift mehr als Waffenwehr, Mehr als ber Wosffe Kraft bie Lekt'!

Dief ift von Stein und Wein bie Dafr'! -Muf, werthe Meifter und Gefellen, Die Gutenberge Beruf fich weibn, Bagt in bie laubbefrangten Reibn Sich auch ben granen Sarfner ftellen! 3hr Bingerleute bob'rer Art, Bum iconften Jubeldor gefchaart, Lagt ibn mit euern Fabnen gichn! Lagt hoch bie Driflamme wallen, Durch beutiden Raifers Sulb verliehn! Muf! auf! mit Gidenlaub und Reben Die Druderpreffe zu umweben -Der Bein mar's ja, burch ben bas Spiel Des Lichtscheins auf ben Ringftein fiel! Die Preffe mit bem Relterbaum Rief gang gur Belt bes Forfchere Traum! -

72

Lagit durch die sessignischen Gallen Rach Wäterweise Lieder schallen!
Hoch Gutenberg! ihm Ruhhm und Che'!
Hoch Druderfunst, die Geisterwebe!
Der Wahrheitelänwser Seldenwer!
Die Finsternis siegt nimmermeher,
Und — wenn die Wild voll Aussiel wat'!-

Dreeben.

fr. find.

Umahlig haben bie freigelaffenen Lettern ihr Glud und ihre Macht erfannt, und find ihres erhabenen Berufs finne geworden. Ein unvergesticher Mann hat file befreit, und nun wollen fie ganz auf biefelde Wife, wie fie gu ihrer Bestimmung gelangt find, ber Besteinung und dem Glude der Menichbeit bieten.

Ginft waren nämlich bie Lettern auf holztafeln geschnitten. Unbetweglich, wie ein an bie Scholle gebannter Leibeigener, biente jeder Buchflab bem einen, einfachen Werfe und nupre fich in enger, wiederfesender Be-

flimmung ab. Gutenberg lof'ie bie Lettern ans ihrem tragen Boben und ruftete fie mit Erz. Ein Jeber war felbsffandig, ungebunden, und reihie fich in wechselnder Berbindung an Wahlgenoffen ju erhabenen, bie Well bewegenden Thaten.

Aber gerabe mit biefen Thaten maden bie bantbaren Lettern ihre Befreier, - bie Menichbeit frei.

Denn waren nicht auch bie Meniden einft in Stanten, Gemeinten, Genoriben, Genoffenichaften feit eingefugt? Schienen fie nicht bem engen burgerlichen Boben angeforig, aus bem fie, wie aus Zafein geichnicht, hervor ragten?

Die Vilbung, bie fic mittefft ber Preffe verbreitere, löf're nach und nach jene vielartige Beibeignischeft. Aum geft bas Setteben ber Gegenwart — ober flurm vielunger barauf binaus, ziehen Einzelten zu einer unabhängigen, felbsiberechtigten Berson zu machen. Dech feinedwegt, um die Menfobeit, um ein Bolf in feine lofen Veflandebeile zu zerickgart, in feinen Atomor auseinander ju icontein, auf Gerathewohl unter einander ju werfen! Was ware ber einzelne Buchflach, wenn er nicht mit andern in freie, aber wohl überlegte Berbindung trate, um bas unbefiegbare Wort zu gestalten? --

In biefem Borbilte seben wir das Ziel jedweber Emancipation: die Geburisstätte verebelt sich jum Wahlplat; and ber Gilbe treten wir in Berbrüderungen. Jeder foliese sich an Jene sieft, mit benen er ein vertographisches Wert, — ich meine eine rechnnäßige That vollsetungen fann. Dann trennen wir und vorlete zu neuen Berbrüderungen, um nene Werte zu bilben. Und ift dann aus einzelnen Thaire ein ebles Bebenswert vollendet hervorgegangen: so treunt und eine vollende, unsichstare hand, wir ruben aus vom irdischen — Druct, und durchgeben wer weiß welche Betiniquing von Erdenmateln.

Sanan.

g. König.

as die Geister bewegt im fülleren Kreis des Denfens,
Das macht Gutenbergs Kunst Mirwelt und Nachwelt befannt.
Drum rechet ihm auch den Ehrenfranz Pallas Afchene,
Denn wer der Wissenschaft den, wied von der Weisheit geliebt.
Woge nur Gutenbergs Kunst rein bleiben von schooder Ennreichung,
Nimmer der Bosheit im Dienst, nimmer der fünnlichen Luft!
Woge der himmel sie auch vor herrischen Machagebot schühen,
Wenn sie vertseitigt was dasht, wenn sie vertseitigt was recht!

Leipzig.

Dr. W. E. Krug.

eber bes Derans Maum in bie fernften Gebiete ber Erbe Tragt, Gefeierter! bich Hama, nie raftend im Flug. Micht bes Gesteines bebarf es für bich, noch gegoffenen Erzes: Denn es verfünder beine Lob jegliche Zeile best Buchs. Deiner Grudung Frucht ist unernefilicher Ergen,

Schnellen Gebanfenverfehr weckte bein schaffender Geift.
Mimmer erfürfei sortsin die erleuchende Flamme der Wahrheit,
Ellend von Pol zu Pol, helli sie das Dunfel nun auf. —
Gleich dem Prometheus, der einst den belebenden Junsen der Sonne
Fessen Prometheus, der einst den belebenden Junsen der Sonne
Fessen im martigen Docht, Feuer den Sterdlichen gab,
Annipsiest, Unstredichert: du an bewogliche Formen die Laute,
Schiefte die flächigen sein, siedern der Wahrheit Bestig.
Bas mit unsäglicher Wich' in verwirternden Jägen geschrieben,
Kaum der Bernichtung eutging, ruhend in Woder und Staub.
Manches unskrediche Wert sief spähender Weisen der Borzeit
Jog aus dem Duntel hervoer deine gerviesene Kunst,
Gab ihm ein glanzend Gewand und dauernde Jüge der Schönbeit,
Sandt'ed, veissläss derwacht, siehell in die flauuende West.
Wie von dem Simmetsgewölb ungählsbare sunskrelube Sterne
Freundlich erhellen den Pild mitten im Saunden der Kaact:

Co entitromte bas Licht aus taufenben fofflicher Schriften. Drang burd ber Mitternacht Grau'n, ichenchte bas Duntel bes Wahns. Rimmer wohl batte geffegt im Rampfe mit riefigen Dachten Buthere gewaltiger Geift obne bas gottliche Wort; Aber, fo fparlich vertheilt, wie fonnt' es bie Geelen erleuchten ? Berrlicher Gutenberg! bu babnteft bie Wege bem Bort, Segnend ergof fich fein Strom, und in taufend Ranale geleitet, Drang es burch weite Gefilb' bin gu ber burreften Rlur, Labte mit bimmlifcher Rraft und Eroft bie lechgenben Geelen, Forberte raiches Gebeihn muthig geftreueter Gaat. Alles icopfte mit Luft aus nie verffegenbem Borne, Charfte bes Beiftes Blid, lange burch Brrthum geftumpft. Moffen bem Laien gubor nur fargliche Quellen bes Seiles: Deffnete nun fich ein Strom, unermeglich und tief. Sprach ju bem Dentiden bie Schrift vorbem nur in Borten bes Auslands: Drang es mit heimischem gant jeht in bie Geele bes Bolfe, Und von ber Ronige Gip bis binab ju ber Sutte bes Landmauns Dachte bie Lebre bes Seils balb ungebinbert fic Babn. Dief in bie norbifden Gau'n und in China's oftliche Bonen Fanben zu taufenben ichon beilige Bucher ben Beg. Trefflider Burger von Daing! fo reichlich lohnte bein Annfiffeiß: Darum blubet und machft hober und hober bein Rubm. Bas bu fo einfach erfcufft: ju welchem Gipfel ber Schonbeit Sob es, verebelnt bein Werf, raftlos ftrebenber Bleiß! Rebrieft bu lebend gurud und erblidteft bie Bunber ber Preffe: Bahrlich, es ichluge bein Berg bod von entaudenber Luft: Aber es furchten bie Stirn vielleicht auch buftere Falten, Gabft bu gu fchnorfelnbem Tanb eblere Ruge verbrebt,

Cabeft, wie man ben Weg ber Ratur und Wahrheit verlaffent, Runftelnbes Spielmerf treibt, Fragen fur Schonbeit verlauft. Dehr noch ergrimmte bein Born ob ber grauliden Menge ber Gunben, Welchen bie ebelfte Runft taglich ale Werfzeng gebient. Denn mit bem Brrthum vermablt, und im Bunbe mit Boobeit und Luge, Sat and ber Leichtfinn balb frech bie Erfindung benutt, hat bie Berlaumbung ben Ruf ber Berbienteften bohnenb gefchmalert, Bolluft ibr fcmeidelnbes Gift tief in bie Geelen getrauft, Schwindelnder Reuerungegeift Altat' und Thronen gefturget, Aufruhr ftiftent und Dort, Staaten Berberrung gebracht. Dennoch ftrablet bein Rubm mit unverminbertem Glange, Reine Perle verliert, Ebler! ber Rrang um bein Saupt. Denn wer Weigen gefat, fiebt balb and muchern bas Unfraut: Banbelt ber Digbrauch boch foftliche Gaben in Bift. Du, Germaniene Stolg! fruchtreicher ale jemale ein Runftler, Bleibft Bobltbater ber Belt, wirfeft in Emigfeit fort!

Lübed.

Dr. Geinrich Cunhardt.

em Gutenberg, ber Typen-Schwingen Grhab'nem Schöpfer, laßt uns beingen Gin Birat! Dem Schöpfer büfter Walcontenten, Dem Hoffen Berg der Memistenden Bereat!

Der Preffe, welcher bie Gebanken
Den freien, weiten Flug verbanken,
Gin Wivat!
Doch baß bie Jufunft gang vergeffe
Die leibige Gebankenpreffe —
Pereat!

Dem guten Sah in graden Zeilen, Worauf mit Luft die Wilde weilen, Gin Weat! Den schlechten Sahen schiefer Köpfe, Dem Gefiedhinken saber Tedpfe Percat! Dem Drude, ausgeprägt mit Klarbeit, Der Schwarz auf Weiß uns zeigt bie Wahrbeit, Gin Divat!

Der Scribler blaffen Renommiren, Die feine feste Pragung führen, Bereat!

Berleger, bie ber Geifter Serreben
Des Geibes fraftigen Rachtend geben,
Ein Sivor!
Den Schuften, bie die Frucht ber Müchen
Durch Nachtend Befferen entgieben,
Berrat!

Den sorgsom fichern Typen-Bablern, Bei benen frei bas Buch von Feblern, Ein Biratt! Den Bichern, bie verbrucht erscheinen, Beil Unfum fie mit Wahnsum einen, Berratt!

Den Mannern, die mit reinem Willen Die fremden Mangel flar euthüllen, Gin Bivat! Den Kristern, die gesplos brüllen, Den eigenen Mangel nur zu füllen, Verent! 81

Daß gut die Macht der Preffe walte, Aus ihr nur Reifes sich gefialte, Ein Bivat! Hur Geisteslacht, für freche Lügen Mag nie die Form sich willig sügen,

Pereat!

Dangig.

3. Casker (Julius Sincerus).



Unter Allem, was ich liebe, Lieb' ich boch ben trob'gen Sinn, Der ba ruft: ich biene Keinem, Weil ich sepn will, was ich bin.

Unter Allem, was ich hoffe, Hoff' ich meift bas Eine noch: Rie ein Rornchen fiel zu Boben, Fant es feine Statte boch.

Unter Allen, was ich wunfche, Bleibt boch meiner Bunfche Reft: Druderei, sey frei vom Drude, Breffe, sey bu ungepreget!

Leipzig.

germann Rlarggraff.

# Gutenberg von jenseits.

ebent ich, wie viel Schlichtes bem Drudt schon entquoll, Wie viel Millionen Ballen bet Luge und Eruges voll;
Dazu ber großen Suber verächtlicher Nuhm und Pries,
Der ganz nichtswirdigen Blätter ein ganzes Fliegengeschmeis;
Den Miffiggang zu weiben die große Bücherrift,
Das Leibenschaftenfutter und all' das Sectengift:
So qualit est mich und brennet und macht mich Aroftes bar,
Daß ich einst auf ber Erde des Druds Erfinder war.

Doch seh ich auch hinwieder, wie er die Welt verslätt, Und wie er Alein' und Große so herrliches gelehrt; Wie er das Buch der Bucher dem Armfen Frommen reicht, Und süße Freudenquellen auch dem Werlass nen zeigt; Wie, was die Weisen gefunden, durch ihn die Wolfer durchfliegt; Und wie er hilft, daß die Wahrseit den den Wahn besligt; Wie er von alten Schähen die Vulpemhülle streift, Und wie er fünstigen Zeiten des Wissens Gurden häust: So sul' ich dankbar nieder und bete seig an Und russe: herr, wie Großes hast du vord mich gethan!

Bera.

Erdmann Muller.

ber einsamen Belle erfant bas Bulver ein Dond einft. Reichte bem tudifchen Tob Opfer in Menge bamit. Aber bu, vom Beifte gefolgt bes icaffenben Lebens, Ranbeft mas machtig belebt, aber auch tobtet zugleich. Tob verbreitet bein Comary, und Comerrer find beine Lettern Für bie Dummbeit, ben Wabn, Willführ und thierifche Buth. Doch bas Feuer, bas flegreich auf von ber Gffe bir lobert, Steigt zu bes Simmele Bob'n, tropent ber Erbe Bewalt. Rings burd bie Reiche ber Belt und weit burch alle Gefchlechter Solangft bu ben innigen Bunt, welcher bie Beifter vereint. Much beidworft bu bie Beifter ber Rade, wenn man ben Beitgeift Richt verftebt, und im Sturm naben fie eilig berbei. Aber bu fanftigft fie wieber mit frommen Ariele-Borten, Banneft mit Bauberer - Dacht fie in bie Rlufte gurud. Genb' uns jebo bie braufenbften zu, bamit bas Berricbe Finfterer Dachte wie Spreu flieb', und bewahr' uns bas Recht. Pietiften und Jefuiten und Bolferverführer Und bie ber Rronen Glang icanben burd Rnechtes-Berrath! Dabne fie an bas Bericht und bie einstige Biebervergeltung, Un ber Beidichte Gebot und an bie Lebren ber Beit. Schirme bie Dajeftat jugleich und bie beilige Freiheit, Und mit bem ewigen Recht gatte bie Orbnung fich nur! Dr. Ernst Munch.

Stuttgart.

### Sauste Baubermantel.



Gutenberg.

eiß ift ber Grund, unschulbig, wie 3hr feht!

D! hinbert nicht, bag burch bie gange Belt er geht!

Mlexanber ber Sechste, Urheber ber geiftlichen Drudcenfur.

Der Zaub'rer hat - bies fleht, wer Teufelstunft verfteht -

Mit fcmargen Teufelden bas weiße Blatt befåt. Ein Lidtgeift.

Richt mahr. Es fint Agatho Damonen . Schwingen,

Die weit mehr Seil ale Unbeil bringen.

Du felber fannft fle nicht entbebren;

Sollft ihren Flug für's Beffre boch nicht wehren!

Mleranber ber Gedete.

Doch will ich ftoren,

Beiß in Schwarz verfehren,

So viel ich fann!

Dephiftopheles.

Gludauf! Du bift mein Dann!

Beibelberg.

Dr. f. C. G. Paulus.

edant Arma Togae alfo fprach ber Lehrer von ben Bflichten; Dieg bethat'gent wir ben Biffenfcaften ub'rall Caul'n errichten, Und in Mitte von Moguntia, mo jum Coup gefett bem Rheine Ginft bie Romer fich, fo wie nun Deutschlands Bolfer im Bereine, Mitten in ber ftarfen Befte fabn wir fich bein Denfmal beben, Deines, Gutenberg! ber bu bem Biffen Baff' und Webr gegeben! Baffen, leiber! bie ber Biffenicaften reinen Simmel truben, Baffen gegen Beil und Glauben, gegen Soffen, gegen Lieben; Bie ber Speer einft bes Adilleus idmerglich eben fonnt' verwunden, Und biefelbe Baffe wieber bringen fonnte bas Befunben, Alfo bift bu Bebr' auch gegen Borurtbeil und gegen 3meifel, Bebre gegen faliches Biffen, gegen alle Lugenteufel! Bas ber Baffe tollbreift' Rubren frevelnt auch gebracht gum Banfen, Richt vergeffen lagt une mas ber Webr' Grbab'nes mir gu banten: Bleich bem Tubal Cain, bem Erften, ber ba Berfzeug icuf aus Gifen, Laft und Gutenberg mit feinem Ruftzeng alles Wiffens preifen; Breis ibm! ob auch 3meifel und Berfinftrung Bfeile auf ibn richte, Sieg wird bod gulest ber mabren Beisbeit einft im Simmelelichte!

Bien,

Benno Phisemar.

# Neuentdecktes Fragment aus der phönicischen Geschichte.

ch ist der ägyprischen Sage vom Ursprunge der Schrift zu gedenten. Der Oficies-Priefter Ahnuth, auch Thauth oder Thoth genannt, erstehte einst von der Gontheit ein Geschent zum Mohle der Menschen. Im Traum vertich sie ihm die Darftellung der menschlichen Rede mittellischen Beiden; boch sie singur: "Dies genige den Sereblichen, die derten bie Zeit weiteren Fortischeriens gekommen. Im sernen Lante des Wortens, das deinen Ammen trägt, und bestimmt ift, die Facht höherer geftiger Anfalkung au erfeben und in alle aubren Lande zu verbreiten, werd ein

gleich bir begünftigter Forifert, — unfern vom guten Berge, mit ihm gleich, ber gengeliebte genannt, am reinften kantesftuffe wohnenb — bie naufende Bervielfälligung ber Schrift mittellt leicht beweglicher Laugecom verfunden. Doch rechnet beide nicht auf Lohn vom unbantbaren Zeitgemoffen-Gefchleie; erft fidiere Zeiten werden euch ben Kraun reichen und eure Ramen verberrlichen. — Der Briefter Theuth, so erzählt man ferner, flate arm und verfolgt; nur erft nach vier Zahrbunderten wurde feine Statue in der Getterballe zu Mempfis ausgestellt, und gangen Auf-Lande ibm zu Chren ein glängende Frif geneist, welches noch jest alijabrlich, zur Brit beb längsten Tages, von allen benen gefeiert wird, die sich seiner Kunft widenen. — So weit jeues Fragment!

Großenbann.

Rari Preusker.



#### Das fünfsehnte Jahrhundert.

ffen liegt bas Bind ber Zeiten Ber bes Heristers ernsten Blid, Bas Jahrbunderte bereiten, Bas volleinetr ifert gurüfe Ber ben Geist, ber prüfend welgt, Bie bas Jeht sich hat gestaltert; Keime längtens schon gelegt, Bie die Blüche sich entralter; Bie aus unscheinbarrer Saat Sich bie Arnocht ennwidelt bat.

In bein Landmann manches Jahr Segenstreicher zugethan,
Selfti was faum zu hoffen war,
Dennech schlägt es frästig an:
Alfo sehn im Weltensauf
Wife sehn im Weltensauf
Wife zuhrubetet, voll Segen,
Keinne zu werschhöcht Gläck
Reichlich in die Jufunft legen;

Neppig treiben sie hinauf Und fein einziger bleibt gurück: Während mand Jahrbundert leer, Rein wie Wissiahr, in dem Reigen Seiner Schwestern schleicht baber, Und ein trautig Buld zu zeigen.

Fünfgehntes Jahrhundert! bu Glangit por allen Comeitern berrlich, Binfft ber Bufunft leuchtenb gu. Unter allen finbet ichwerlich Cich ein ameites, bas vereint Alles Cegens Reim getrieben Co wie bu! - ja es icheint, Finfter fen es nur geblieben In ber Welt, um bid an feiern; Durch bein Balten überall Rraftia Leben zu erneuern; Beifter ploblic burch ben Chall Deines Anfrufe zu erweden, Bu beleben; zu erichreden Bor ber Rinfterniß ber Tage, Die bie Menfcheit fonber Rlage Ueber fich fort walten lieg. -Doch erwedt burch bein Ericheinen, Große Beit bes Lichte, gerriß PloBlich nun ber Rebel, reinen Blides fab ber Denich umber,

Und bie Gubrer beiner Tage, Db ihr Werf and ernft und ichwer, Dennoch loften fie bie Frage. Geil ben Männern, Geil ben Zeiten, Die ber Well bas Licht bereiten!

Gin ichwarges Bulver, grob und unicheinbar, Ge brachte große Wirfung in bas Leben, Denn allvernichtent, wie ce mar, hat neues Dafenn es ber Welt gegeben. Gin leeres Wort " Panbfrieben " bieg, Db Raifer auch unt Reich bie Roth Des Banbe gu enben oft verbieß; Doch nur bes Bufvere Rraft gebot Den Raubern, bie fich Ritter nannten, Bu Chrifti Bebre fich befannten, 3hr fcanblid Sandwert enblich anfzugeben. Die Drbnung fehrt in's Baterland gurud, Der Sanbel beut bem Bolfe frifches Leben, Und ce erblubt noch nie gefanntes Glud. Die Rrafte, bie jun fdenglichen Gewerbe Bisber gebient, fie bienen jest bem Staat Bum Cont bee Reiche; bas vaterliche Erbe Birb, furber nicht gemehrt burd Frember Gut; Es machft burch Fleif in Saus und Gelb, Dit ibm gu jebem Gblen machft ber Duth, Und hob'res Streben treibt binaus gur Belt.

Denn fiehe, machtig behner sich bie Erbe, Sie wächft zur Angel an, und es burchichist Columbus fühn is ein befahrnen Meere. So wie sein großer Geist, in Ahnungen vertier, So ibs gedacht, nach bem Geisp ber Schwere, Durchichneibet raich sein Riel Atsantens Deran, Rämpft gegen Wogen, Sturm und hunger an, Und rubet nicht, bis er bas Land entbett, Die neue Welt ber Wenschheit bat gegeben, Wit ihr ein machtig Erreben bann geweckt, Der alten Welt ertheilt versingtes Leben.

Ja felbft ber Simmel Spinet fich ben Bliefen Covernicus, ber weife Weltenspaper Gerfennt ber Erbe Bahnen mit Entzüden; Die ewigen Gefese mißt ber Erber, Und gedpent ber Planeten Simmelstauf. Wie um die Sonne sich bie Erben berchen, So brangt ber Forfengeift ben Blief hinauf, Dere Setene lichte Bahnen zu erspäfent. Anbetend fofgt bas Mug bem Spiderntau. Dere Welten um bes Schöpferd befrein Glang.

Und wie man ahnend das Gefes erfannte, Das Erb und himmel ihren Lauf bestimmt, Da auch der Menich zu frohem Muth' entbrannte, Sich ein Geseh zu geben, das benimmt Der rohen Willfilip schlimmes Walten. Mit unermablich festem Sum Weiß Aurfürst Berthold seitzubalten Den großen Plan, er firebet steht, Das benische Bakerland in sich zu flarfen Durch Recht und Debnung. — Db ben Werfen Des eblen Waingers auch entgegensteht Manch flarfer Arm, manch mächtig Wort, lub do er selbst im Kampf zu Gernmer geht: So reißt er boch mit sich bie Geister fort, Und pflanget in die Deutschen zienes Ereben Rach Ginsteil, Recht und benischen Leben.

Da faßt ein machtig Gebnen aller Bruft, Ein geiftig Leben regt fic auf ber Erbe; Des Chaffens, Forichens reine Simmeleluft Grgreift ben Menfchen, und "Ce werbe!" Sprach jest auf's Ren bie Gottbeit an ber Welt. Des finftern Aberglanbens Corante fintt, Es öffnet fic bas beil'ge Bud, nicht balt Der Priefter mehr verichloffen biefe Quelle Der Beiebeit und bes Glaubens, beiter blinft Der Beift ber Wahrheit allen min emgegen, Die freie Forfcbung wedet fubn ein Sug! Und ift ber Pfaffenwuth er auch erlegen: Co bod, mas er gefat, fortbluben muß; Wenn auch verborgen wohl an huntere Jahr, Co fprogt' es um fo berrlicher bervor, Mle Butbere Rraft es anvertrauet mar.

Der Gottesmann ichlieft auf ber Freiheit Thor, Und ruft mit feiner Donnerflimme Schall Das Reich ber Finsterniß zu ew'gem Fall.

Doch wie manches Chle feimt' Coon guver auf tiefer Erte -Bas mand bober Beift getraumt, Daß es frobe Wahrheit werbe, Warb burd einen Sturm vernichtet, Barb von einem Branb gerftort; Frub gu Grunde icon gerichtet, Ch' bie Belt es noch gebort. Ganger Bolfer Bilbung fanf Tief binab im Strom ber Beiten, Und ber Bormelt großer Rlang Ronnt' ju unfrem Dhr faum gleiten. Gin Tyrann alleine icon Sprach ber Erbenweisheit Sohn. Gollte fo auch alles wieber, Bas im funfgehnten Jahrhunbert Gid ber Menich errang, barnieber In ben Ctaub getreten fen? Wenn ein Sturm bie Bolfer fdredte, Gin Theobos bes Lichtes Gdein Scheuenb, feine Banben wedte? Rein, es follte nicht fo bleiben! Bas ber Menfcengeift erfann,

Sollte ewiz Frücher treiben, Allen nihen solles sortan. Zeber Willficht fiels enthoben, Warts zur Gesiftstmacht erhoben, Welche herrichet in der Sille, Wis der Gesift die Welt erfüllt, Und bann fühn als Menschenwille Zeben Freischettt rass enthällt.

Diefe Wacht ber Welt zu geben,
Dieß Vanier ber Menschheit ward,
Gutenberg! bein Preisi im Leben.
Bar bein Kannpi auch ichwer und hart,
Wann war leicht und janft aus Teben,
Was sollt groß und görlich werben?
Selbst ber Ghriften höchfted Gut,
Unser Glaube, unser höchften Gut,
Unser Glaube, unser höchften
Mußt' es nicht mit hohem Muth
In dem blutzen Kampfe, offen
Ber ber ganzen heitenwelt,
Ere erfannest, errungen werben!
Doch du schaubes nicht Weishwerben,
Soffend auf der Rachwelt hut,
Thatft das Gute, weil es gut!

Geler, ingenbreicher Mann! Der bie größte Kunft ersaun: Bier und zwanzig fleine Stabe Co 31 ordnen, 31m Behuf Jeder Art, daß ein Geneche Wunterbar sich beaus erichus, Wanchelm erne gestellt, Bandelbar und groß genug, Ju umsässen den Gedanfen, Ju umsässen den Gebert war benecht wie der Buchen Glitert, etter bunicher Mann, Du gum ersten Druck; — er glückt, Und ber Welt und der gestellt gestellt wie der kunder.

Die Wulfenbung ausgeberdet.

Denn in saufenbfalliger Kraft Gerdent jest bes Gebankens Fülle. Base ber Menschen Geist erschafft, Hiegst jest in der Deutels Hülle Fehlich bin von Land zu Anne, Ernst burchwaubert es bie Zeiten, Knüpft ein unaufföslich Band Zwischen bem Bergangenbeiten; Und ber Süben, Df und Norben Ind burch Will verbunden worden.

Offen fieht jeht Ebens Pforte, Seine Wächter find verschencht; Schau in jene heilgen Orte, Forsche frei und ungebeugt Rach bem Baume ewgen Lebens, Der Erfenntniß Früchte pflud', Reine hoffnung ift vergebens, Unerreichbar ift fein Glud', Wenn bas Licht, bas bir gegeben, Die Bermunft, bich führt burch's Leben.

Darum, Menich! ber hochbegnabet Durch bes Gutenbergers Kunft, Tritt herzu, bie Minwell labet Dich, zu zeigen beine Gunft. Schinm' in unfer Wänische ein: Die schon viermal hundert Jahr', Aller Wölfer Hell zu fenn, Jebes Forticheins Schipe war, Plücke fort in Deutschands Gauen, Wlücke burch bie gange Welt; hesse nem Werte Kauen, Bis bet nem Werte Kauen, Bis de ben Gebet Gessel,

Renemberm

fune Graf v. Rantjau-Breitenburg.

fie Erde lag in Nacht gehallt;
Das Geneswert war nicht erfüllt:
"Mein Reich soll zu ench fommen!Durch Dunfel 30g des Gestles Pfab;
Da fprofikt eine Gentessat;
Das Licht war ihm genommen.

Der Weisere in Banden lag;
Ihm ward bes Active bittre Schmach
Und Blat und Bann zum Sohne:
Der heimart Gläd ift ihm geraudt;
Ger migt fein Aranz bes Dulbere haupe;
Ger nigt bie Dorumfrone.

Die Wahrheit umd die Liebe flohn 311 hiers Anters en'spen Thren: "hilf beinem Bolf auf Erten!-Da wantbe Gett fein Antlig bin; Dem Meffer gad er's in ben Sinn, Der Menjchheit Schup zu werben. Dort, wo bie alte Kaiferfladt
Des Meifters Wils gegeffen hat,
abet er fein Wert begonnen.
Abrhunderte vermochten's nicht
31 löfcen bas geweißte Licht,
Der Wahrheit ewige Sonnen!

Er grub in Erz bas flüchige Wert, Und macht es fund vom Sid zum Norb; Es lobt bas Wert ben Weifter! Und taufend Jünger folgten nach: Auss Dammerung maßsig flieg ber Tag Im großen Neich ber Geifter.

Ans Latium, aus Gräcia Erihofil ein lautes Gloria, Die Tobten fehren wieder; — Und große Gefider raufsten balb, Wie Blätter burch den Gehenwalb, In Neb' und Klang der Lieder.

Die Lige fliebt; es fliebt ber Wahn! Der Meifter glebet feine Bahn; Apramentliechte beben! De rings auch Entern und Weiter bedut; Der Guten verwecht, und friech erneut Regt fich ein Frühlfungsleden! Und heller ward's, und Luther fam; Das ehrne Wort zur Waff er nahm Mit feinen Streigenoffen. Er tropte fund ber Feinde Spon: « Gin' feste Wurg ift unfer Gottle So ftant's in Erz gegoffen!

Ben Pol zu Kol verkünd', o Lied, Das feiend durch die Wolfen zieht, Wie Gotted Neich sich mehre! — Und wo noch Nacht ein Boss umhüllt, Witt einst das Gestelwort erfüllt! — Gebt Gutenberg die Chre!

Braunfdweig.

Dr. Jacob Ludwig Romer.

ier Jahrhunberte fint gefdwunden, Geit bu bie ichwarze Runft erfunben; Bas bat fie ber Belt für Gewinn gebracht? Den Bucherhaufen größer gemacht. Dir mogen bie Biffenschaften banten Fur bie Erweitrung ber Beiftesidranfen, Die Weltverbreitung ber Gebanfen. Die Boefie fteht gebanfenvoll, Und weiß nicht, was fie fagen foll. Mis fie, ftatt gefungen, warb gefprochen, Bar ihr ber eine Fittig gebrochen; Mle fie, ftatt gefprochen, marb gefdrieben, 3ft im anbern Gittig fein Riel geblieben : Run, ftatt gefdrieben, fie wirb gebrudt, hat fie bes Tobes Rrampf burchgudt. Rur bie Rritif, Und bie Bolitif. Die beiben Tobe ber Boefie, Done Druderichwarze was maren fie? Drum mogen bir biefe beiben bulbigen, Die Poefie lagt fich entichulbigen.

Erlangen.

fr. Rückert.

m Conneces firitten fich fieben Sabte ber Grieden, Welcher die Chre zu Theil, Mutter des Sangers zu feyn. So nech fireiten fich deut dere Sabt, in welcher des Buchbrucks Kunft erblühet. Beweis, wie fie geachter die Kunft! Und fo gürne dem Streife du nicht, er gereicht die zur Ebre, Und die fleider der Ruhm, wie er allein die geführt.

Gifbern.

Ant. Aug. Sarragin.

ie Crintung der Buchtruderfunft ift nicht an und für sich felbst erwas Geröfartiges. Als bloge Kunft sieht sie nicht viel höher als bie Katuntberuderei. Aber burch die Folgen, die ihre freie Uebung haben sann und zum Theil hatte, wird sie und wichtig. Die Crintbung bes Schreibens ift an sich etwas Jugenibies, höchst Großartiges, auch abgesehen von ber Annenkung, die von dieser Erstindung gemacht wird. Die Buchtruderei

ift weiter nichts als eine außerliche Bervollfommnung ber Schreibefunft,

Der Drud fit bie vollsommenfte Kalligraphie, ferner bie vollsommenfte Stenographie. Was ber Erführung ber Buchrunderei für und eine hohe Bedeutung gegeben hat, ift ber Umfante, daß sie gerade in einer Zeit ausgefunden und angewandt wurde, wo ber Geift der Resonn im Bereiche bes Wahren und Schönen große Anstrengungen machte, und, da ihm der Agoismus mächtiger Zationen feinklich entgegen war, es für ihn nöthig wurde, in der großen Masse delfest eine Autrie sur sich gur gewinnen, bet man mit dem Namen öfentiliche Meinung bezeichnet hat. Dine das Mittel der Buchrunderfunft, — bieset nicht Unenkliche multiplicitein Schreibefunft — water es dem Geiste der Resonn micht gelungen, seine Appellation an das Bolf durchynispen, und der Resemptreess water vor der Erfichen der geistlichen und weltlichen Macht verlene worden. Als sie dem Geschen der Verletzung der Auchkenderfunft daburch von der größen Wichtigkeit geworden, das sie dem Geift der Resonn zum Mittel gedenn hat, sich Eingang und Ansbehnung zu verschäffen, und burch diese historijche Bedenung siehen hat, sich Eingang und Ansbehnung zu verschäffen, und werchanische Verdenung fieht sie uns haber als ben Chinesen, de ben eine fie bieß eine mechanische Verdenung hehr sie uns haber als den Chinesen, de den eine mechanische Verdenung hehr sie uns haber als den Chinesen, de den eine mechanische Verdenung hehr sie uns haber als den Chinesen, de den eine mechanische Verdenung hehr sie uns haber als den Chinesen, de den eine mechanische Verdenung hehr sie uns haber als den Chinesen, de den eine bei die eine mechanische Verdenung hehr sie uns haber als den Chinesen, de den eine mechanische Verdenung bet

Die Erfindung ber Buchtruderfunft ift fur uns ber Morgen einer iconeren Beit, bas

Frubroth auf bie Nacht bes Mittelalteres; bie Preffe ift uns die Fadel ber Anfflarung, bas Schwert ber Gerechigfeit, bas Fullhorn bes guten Geschmads, bie Sonne bes philosophischen Beitalters.

Rebint ber Preffe biefe Bebeutung, und fie ift ein gleichgultiges ober bobartiges Inftrument, für beffen Gabe man weber ben Erfinter ebrt, noch bem himmel banft.

Fragen wir, auf welche Weise tas Sacularien ber Budderuderfunft wohl am würdigften begangen werden sonnte; so ih die einsiche Konnwort: daburch, daß man diese Erstindung in ihrem mächtigen Einstuß vor dem Luge alles Wolfes erscheinen lähr; daburch, daß man die Macht ber Presse einem seden ziehen ziehen dahrt er die wohlschäusen Fossen diese wieden einem siehen greiet, damit er die wohlschäusen Fossen diese wird, den Grinder der Buchtrudertung zu ehren, und dem himmel für ein Geschenft, das der hülktosen Menschheit so sehr zu underen fann, und daufen.

Dies wate im Allgemeinen bir würdigfte und zwerfmäßigste Frier best Cacularifftes. 3ch bin übergeugt, dog fo weit alle Berichtige, tie gemacht werben, in Uebereinstimmung find. Es fommt jeht nur noch darauf an, die Ninel anzugeben, wedurch ber allgemeinen Eendenz best Feste im Besondern am besten entiprochen wirt, und bier bade ich die feste Genisseit, daß meine besonderen Borschlage am meisten in Uebereinstimmung find mit ben allgemeinen, daß sie also gewiß die gebiet Andachung verdienen.

Befontere Borichlage:

- 1. Um Tage ber Reier wird bie unbeidranftefte Breffreiheit fur emige Zeiten proclamirt.
- 2. Alle Breiprocesse werben niedergeschlagen, und eine Amueftie wird verfündet für Alle, bie gegen Licht und Babrbeit gefampit baben.
- 3. Eine neue Zeitrechnung beginnt am Tage ber Feier, welcher ber erfte Tag bes Jahrbunderts ber Prefifeibeit genannt wird.

Die Bedeutung eines Sacularfoftes ift großartig und fieht über bem flüchtigen Augenblief. Die Bergangenheit und bie Zufunft forbern ihren Theil an einem folden Fefte.

. Chre ber Bergangenheit, Frieden ber Gegenwart, Seil ber Jufunfte fen barum bie Devife bei bem Garularfefte. 1.12

1.34

Größere Chre aber fann ber Bergangenheit nicht zu Thal werben, als wenn sie eine neue Ara begeinder; größeres Seil fann bie Juffunft nicht erlangen, als wenn sie ber Worgen ber Auffärung und Befreiung in schonfen Lichte fracht, sebald fie bas Auge zum Seben bisnet präferen Frieden fann bie Mitmeit nicht gereinnen, als wenn sie bas Gut, wonach fie in Rächten und Stütmen gerungen, an einem festlichen Worgen als bas ibrige betrachten barf.

Bereffreiheit fer also bas Losinngewort bes Schularieftes. Dann wird Deutschland eine Reier eticken, bie au Glaug und Segen ihres Gleichen nicht hat in der Geschiebte. Das gange Boll werd nur ein herz haben, und Alle wierd bie Feier nachtig benegen. Wie Gennnerlaft wird es von ben herzen fallen, wie von ihmeren Kenten befreit wird bie Beuft eines jeden hober ichnellen. Das freie Manneswort wird wieder gehort werden nach langer Seille, nach dumfenn Schweigen. Die Bahrheit felbft wird bie Festlerber halten. Die Genier der Menschheit werden er fodmen Feier beiwohnen, und tie werden be Wenfahrte ber Menschen nicht mehr verlaffen. Die Geschichte wird ben Lefteiungstag eintragen, auf ihre Lasein, und unfterblich wird er sen im Lied bes Belles.

Paris. Sauerwein.

## Gutenberg und sein Reich.

Gutenberg mit beinen Bücher-Staben,
Die bu, der Geifterhelb, der bentiche Mann
Dem beutichen Wolf und allem Bolf gegeben,
Wer hat mit Schwertern je so viel geishau?
Wer schuf mit Sechern je ein solches Leben?
Wer fchug so viel' der Menischeit Krind' in Bann?
Wer fchug so viel' der Menischeit Krind' in Bann?
Wer fot wie du des Wiffens Riech gegründer,
ein Feuer um die Erde rings entsjunder!

D Mage! feiner Mage zu vergleichen —
Ach, wie twie Schönes far's und unbekannt!
D Wehnund! — aus der Aufe, des Ganges Reichen
Die höchften Geftler sund uns nie genannt!
Wit Sapphos und Stestüderus Erbleichen
Schwand in en Orfus auch ihr Lieb gedannt!
Won hundern Werken blieben je nur sieben!
Selbst Götter sind ihr Namen nur geblieben!

Denfr: wenn und Gebe nicht nur seibst gesterben —
Wenn auch Mignon fin zu den Schaften ging!
Wenn Schillers Tell auch mit dem Buch verberben
Das, als Vapier, sein heilig Wert umfing!
Menn Kant sich auch fein andres Geos ertworben
Alls das der Staub bem Hermes einst verbing —
Daran ermeit verjunfner Boller Klagen!
Biblit: was uns sehlt aus reicher Borwelt Tagen!



Und was die Christenhunde noch gerichlagen,
Alls sie die Stadt bes Constantin getheilt!
Bas Demar lieft als Hols, in's Keuer tragen,
Das blau als Nauch jum Himmel bingerilt,
Bas — boch mit weint die Seele, mehr zu klagen —
D Gutenberg! du haft die Belei gehellt!
Kein Brand, fein Meer verschiftingt an Cinem Orte
Zept mehr der Geffer taufendische Worte!

Du bift ein Gettersohn so gut wie Einer,
Der je ben Menischen himmlisch woblgerban;
Auch jeben Bolf auf Erben bift bu Geiner!
Der Araube noch gehört bir an,
Der Mohr bort auf Dominge ift noch Deiner,
Jum Sud- und Northol bringt bein Wert hinan!
Was je Ein Geift au Einem Det ersonnen.
If iebem Geift auf Erben tings govonnen.

Denn was der Geift fouf, Geiftern zu erhalten, Wif bu gesommen als der Schöpfergeift!
Get war in der! Er gad bit Kraft zu walten Wensten fete fich hold erweit;
Ein ganges großes Geisterreich entfalten Golff du mit Macht, die Keiner die entreigt!
Du bleibft bei und bis an der Menschott Ende, Und bead fie fie, abs fterem beime Sande.

Rein König soll bie Ungehörten bannen,
Sie nicht verdammen, schredlich —: ungehört!
Und ungehört ift jeber Geift, von wammen
Er kommt, und was er schafft und was gerider,
Seild was die Besten, Rlügsten einst ersomen —
Don bestem Bissen wirt fein Bolf empert!
Denn Gest hat auch ein Becht, gebert zu werben!
Und weis Wenichen find fein Mand auf Erden.

Drum redet Alle frei! so frei und bieder, Als höbere Goet end an! als freader ihr Ruc Gottes Rede, der in euch hernieder Als Teifter fam, und walte sozgand hier Bur seine anne Kinder — eure Brüder! Der Wahrheit Gest ift Gottes Gest in dir; Wer Gestfern wehren will, hier zu erscheinen, Der hemmite Gott! der will selbst Gott verneinen! Sind auch bes beffern Wiffens neufte Werfe Remvell bes Juhalis alter Wiffenishaft, Rur wohrer, größer — und in alter Stärfe Richt gelten alte Werfe mehr in Kraft — Soll Eins boch ewig gelten, hör und merfe, Was schaftes Meisterfluch nie abzeichaffe: Tas schore Werf foll dauern und beglüden, Die spatieften Geschlechter noch entsüden!

Richt bloß was werth ift, fiets es abzuschreiben, Und baß es baure alter Zeit ein Maßt, Richt tas allein soll burch bie Siche bleiben — D. Guteuberg, du geinbeteff zumal — Um diffentlich ber Lehre Wert zu treiben — Das Allerweltzgespräch im Erbenfaal!

Du gaßt ber Menjchheit eine Wölfer-Kammer, Trin Jebes fich erfolt von feinem Jammer.

Und alles Ginte fliegt mit Sentrmedichnelle, Griedut, begrüße, frei jedem Menichen fall, him über Berg' und wöhlte Mercedwelle!
Und Jeder nimmt entzindt davon fein Theil!

Möscheriben giebe's nicht mehr in düftere Jelle,
Möscheriben ift der Avol! Schon barum heil
Dem Manne, ber vom trautigften Gejdsäfre
Den — Mönde erfolt, und glei geichenft und Kräfte. Chri Gutenberg hoch! übr was er geziger! Berfolgt in allen Künften seine Spur! Ber lieft, der chri theil wer zur Weisbeit neiget, Der thut tihn, Gest erforschend umb Nanur. Doch wer da lügt, verldumdet, ja verfchreiget Was wahr und roch ist dem Geringsten mur, Wer Andrer Druckwerf siehlt, als Weniss ein Mabe, Der schlägt noch Gutenbergen tobt im Grade!

Duelau.

Ceopold Schefer.



- Wenn fattsam ihr gejubelt, laßt euch mahnen An aubres Wunder, bas, alltiglich ib, Ginft auch als Blie entsprang, aus Menschenwib, Und Geifts Allgegenwart die Welt ließ ahnen.
- Es ift bie Eifenbagn, bie bem Gebanten Der Mainger goß, barauf burd Raum und Brit Bertaufenbfachte Geifter fich bewegen.
- Wer fest ber Freiheit und ber Wahrheit Schranken, Seit Luther biefe Bahn hat eingeweiht, Und Gottes Wort hinrollt in ehr'nen Stegen?

Gomaringen.

Gustav Schwab.



burre Siab Anens, ben Moje bargelegt vor bem herrn, grünete wieber, blabere und trug früchte; ber eferne Siab, ben Gutenberg in bentischen Boben gefenft, ber Buchflab — hat feine Wurzeln getrieben burch bie gange Grbe und seine Arfte gebereit über Land und Merr. Das Rauischen, bas burch seine Wipfel geht, ift ein beiliges, wie bas ber Gicke von Dobona; benn es ift eine Simme ber Gottbeit.

Salle.

Carl Gustav Schwetschke.

Der geistige Verkehr der Völker ist ein Les Geiligthum der Menschheit.

m ihr haupt reihr fich bie Familie, um ben Beiefter bie Gemeinte, um ben Leberer bie Jugend, um ben Stantsmann bas Bolf. — Bor Tempeln umb aubern Bauwerfen, vor beren Juschriften und Bildnereien flaunen und rathfeln nabe und ferne Bewohner bes Lanbes, bie Pilgernben, ber fpatere Forfer umd Reifenbe. — Schaten ziehn auf Abenteuer aus, gründen weithin

Ansterdungen; gange Bollsmaffen flützen aufeinander, genftreuen oder werben geriftent. — Der Krachfigfter turchsigelt ben Deran, ber Alexanaut den Lutifreis; der Tancker sent file in des Weeres Tiefe, in der Erde Schaft der Aergmann. — Auch wagt sich der Forigher unter unbekannte Bollferschaften, verwegen bestigt er den ensigen Schner wolfen wolfenderendert Gebirge des eignen und stemmen Schaften, verwegen bestigt er den erwigen Schlied weiderem der Gehble folgt ihn der Rifflondt. — Geodere mu und fremder Gerbesigt, zu wilden Schnen der Schle folgt ihn der Rifflondt. — Geodere mit und fremder Gerbesigt wie der mit beit gestaten und ber gefildent; unter But einen Trimmern begrabt sich wood hier gesatt worden, um vielleicht nach Jahrhunderten zu feinen. — An heiligen Sammelörtern der Gläubigen, wie an untwirthlichen Küsten bogsquen sich speculiernde Handlesleute, in mancherlei Jungen anbierend und empfangend; auf tausend Reilen hin erstehn Somwier, die in Königeriche sich verwandeln, erft abhängl, dam selbssibals, — hier fericht ein Gottgeweichert das neue Gefes des Glanderns aus, dem Sadt Williamen gehorden; dert erhobe ein Robert, wood vor Jahrtaussende Wilker werden, aus dem Sadtz; unsehnischen Kollen, einer gestigen Sads in sich bergent, wandern umber, verwiessälligt unter spielender, untwissender Wilkern Wilken. — Am westlichen Weererstand Sideutevogs sigt ein schieften Schiffer, der eschiffen, den keine Geriff, und einem Erebsiel im Gest auf die Karte zeichnend, welchen Rie-

mand fennt, den er aber, Geit vertrauend und den eignen Genius, aus dem Dunfel der Geschiches herverzieht. Entdedung auf Eutschung, Grindung auf Erführung springt aus Jusül oder dem funnenden Gedanfen hervor, und datunter eine, die sich und alle andern mit bestügelter Gile von Bol zu Bol träat, und sie saussenblimmia zusleich verfündet.

Alle biefe Beftrebungen und Schaffungen, biefe Bewegungen und Ereigniffe nun, im meiten vielverzweigten Reich bes Menidenbafenns, infoweit fie von Gingelnen ober gangen Bolfemaffen absichtlich unternommen, ober erariffen und benutt werben, gebn auf febr verichiebene 3mede. bie ben Urhebern und Mitbanbelnben mehr ober weniger flar vorfdweben; fie haben aber auch immer gewiffe Erfolge, bie feineswegs in ber Berechnung lagen, ja biefe banfig burchfrengen und vereiteln: ein weifeftes Unternehmen fann fich in Richts auffojen, ein thorichteftes vielleicht fiebt in feinem Refultat bauernt und glangvoll ba. Engherzig und eigennutgig oft, faft immer perfonlich und brilich, felten gang rein find bie Antriebe, Die Beweggrunde. Es ift ein mabres Chace von Urfachen und Wirfimgen, von Abficht und Bufall, von Thun und Laffen. Jubeg giebt es einen Standpunft, auf welchem bor bem geiftigen Auge bas feltfame Birrfal fich lichtet und auffoft. Der Phofifer, ber Mathematifer abnt, erforicht, erfennt, icant an bas Befet im unermeflichen Sternenall, feine Geele vernimmt bie Sarmonie und bas leben funfelnber Simmelsforper; fo auch abnt, erforicht, erfennt und ichaut an ber benfente Beobachter bas Befet bet moralifden Beltorbung, feine Geele vernimmt bie Sarmonie auch in ber Lebensentwicflung ber Bolfer, unfere gangen Beichlechte, in all' bem, was wir bie Beidbichte nennen, und er fublt fic bochftene augenblidlich verftimmt burch bie Digione, bie oft berb an fein geiftiges Dhr folagen; in all' ienen verwirrten und fich burchfrengenben Ericeinungen erblidt er ein Berfnupfenbes und Ginenbes, ein Lofenbes und Beftimmenbes, er erfaßt im Gubliden bas Unenblide, bas Schaffen bes Beiftes ber Menichbeit, bie ein erhabenes Berf verrichtet, wogu bie allgemeine Ratur und unfre Erbe, Intivituen und Boller, Berftant und Babn, Gbelmuth und Gelbftfucht, Tugent und Berbrechen mitwirfen. Bon foldem Standpuntt fiebn ber Raufmann wie ber Diffionar, ber Eroberer und ber Aufiebler, ber Abenteurer wie ber Belebrte und ber Forider, fiebn Alle bie babeim ober braufen, in engem ober weitem Rreis, muffig ergablend ober Thaten verrichtenb, nur ihrem eigenen Behagen ober Drang ju folgen, nur befondre, meift perfonliche Intereffen ju erftreben

scheinen, gleichrobl als Arbeiter an einem großen gemeinsamen, der gesammten Wenichbeit frommenden Werf vor und, als Träger und Ansberiter der Gultur, als Erzieher und Bildner unsers Geschlechts.

Dan fann biefes noch in anbrer Beije aussprechen und fagen; alle jene Beftrebungen und Greigniffe finten ibre Ginbeit, ibr Entiel und ibren gemeinsamen Austruct im geiftigen Berfebr ber Bolfer, welchen ber Austaufch in lebenbiger Berührung von Bort und That, von Schrift und Sombol, unmittelbar, ber Austaufd materieller Guter aber mittelbar burdbführt. Gleichwie alles Leiblide und Materielle nur ale Grundlage und Bebingung fur bas Geiftige vorhanden ift und bienen foll, fo find Sanbelerichtungen, Rriege, Revolutionen u. f. m. fogar Raturereigniffe, aulest nur Bebifel fur bie bobern 3mede, burd beren Berwirflichung bas geiftige Befen ber Menichheit bauernt fich offenbart. Mus taufent Beisvielen fen nur an wenige erinnert. Große Ueberichwemmungen gerftreuten in alteften Zeiten bie Bewohner und trieben fie vorwarts in vielfachen Richtungen; an fie frubiten fich qui Sabrtaufenbe bin beilige Lebren von Budtigung, welche bie Bottheit über unfre Entartung verhangt. Die Runftwerfe, welche romifche Legionenfübrer ans Griechenland und Acappten als robe Rriegsbeute mit fich fcbleppten, und zu robem Brunt in Rom aufftellten, au einer Beit mo biefes unfabig mar einen eblern Gebrauch bavon au maden, bienen bem mobernen Guropa als Bilbungemittel. - Die Kreuginge hatten Befreiung bes beiligen Grabes, bie Anführer batten jum Theil bie Grundung von Berrichaft im Auge; biefe 3mede wurben nicht ober nur fur furge Beit erreicht, allein von ba an und bamit begann eine neue großartigfte Groche ber mobernen Gutwidlung: Guropa gelangt allmablig gur Weltanficht und zur Erfenntniß feiner boben Beftimmung, bie eben barin beflebt, nicht nur in eigner Mitte bie einft vom Drient aus empfangene Bilbung ju vollenden, fondern auch in ber Beftwelt jenfeits bes Oceans fie auszubreiten und nach bem Morgenlande felbit gurudzutragen, bas bortige Leben ju verjungen. - Bas immer bie Enbabuchten eines Alerander, eines Carl b. Gr., eines Napoleon gewesen fenn mogen, ihre gewaltigen Schöpfungen gerfielen mit ober balb nach ihrem Tobe, und bie Belt erubtete gang Anbres, ale bie riefenbafte Gelbftfucht im Ginn hatte. -Bas erftrebt England in allen Erbtbeilen? Marfte. Bas wollte Rapoleon gunachft am Ril und vielleicht am Inbus? Englands Darfte gerftoren. Armfelige 3mede! allein Englands

Fracht- und Kriegbichiffe tragen noch andere Dinge als Colonialproducte und Fabrilate; umd von Appelend Ausstaat find nur Keine verstanden, tet ein empbereisert Pasiska pflegt und ausbetuet; umd diefer sieht, indem er nur nach personiater Gesse durftet, legt vielleicht den Grund zu einer neuen Ordnung der Ding. Die Berwieslungen der europäissen Nächte in Bezug auf Indien, Perfien, die Türfei sind Herrigtungen, Acte oder Ausfritit bestissen ungeficht von Bezug auf Indien, berieben, die Entret sind Herrigtungen. Acte oder Ausfritit bestissen ungeficht von Bering der Gestellungen bereit der Beringstellungen der Konferen der Verlagen ung der der Verlagen bestische Beringen von der Verlagen der Verlagen

Klar affo iff's: während die Menichen Bortheile, oft sehr schnerk Art, Geneinn und Herrichaft, Verleichung balle ebler, dale unehre Leitenschaften und Begierben, spiel des beiter Bergängeliche sehre die im Dienst der Wenichheit, die, mächtiger als die gewaltigften Einzelner und Bölfer, nur nach dem Hohern, Gwigen eingen über berweitlicht, unter Bermittlung bed gesißigen Werfehre der Wölfer und Jeiten. Dies eben ist, was aunste Geschlichten der Gereitungslung erbellt und trägt, was es aus aller Bersinden die den ist, was es aus aller Bersindenschlie und Berreilberung der zeit immer wieder aufrichtet, emporhebt und sertreibt; umd darin eben liegt das heilige des gestigen Berlehes der Wölfer: denn er ist der Bermittler, der Ucherlieferer und Ausbereiter der durch gange Erfen der Weischen unter im dem beite beit die öffenderenden gebilichen Iden, von welcher nicht geragen, unfer Dassen scholiche für die öffendertenden gebilichen Iden, von welcher nicht geragen, unfer Dassen scholiche intern Einn bätte, all unfer Wirfen nur ein armfeliges Areiden under; als was auch in der That die gange Geschichte sich derfellt, benu dem Wedescher die derfellt, benu dem Wedescher de derricht wenn der

So mannichsalitg nun aber die Mittel und Wege sind, die in jenen verwertenen Besters bungern und Begebenstein bem Gest der Menscheit sich datbieten, so hat er boch auch vom Ursprung an eigne Mittel sich geschaffen, sie unablässig erweitert und vervollsommet. Solche sind haupspläcksiche Sprache und Wild, die soalt sind als unser Geschocht, die aber in immer neuer Mannichsalissfeit, mit neuem Reiz und ausgeberietere Wiltsamfeit ausstreten, eben nach ben erweiterten Kreisen und Jwoeden, worin und wofirt ber Genius ber Menschheit zu weiten sich berufen fühlt. Unfer Beichlecht gleicht barin bem Rinte, bas guerft nur bie Mutterbruft, bann bie Biege und fein Spielgeng femit, allmablig aber ben Blid weiter und weiter fenbet, mehr und mehr feinen phofifden und geiftigen Befichtefreis ausbebnt. Urfprunglich mochte bas bffentliche Leben einst fenn mit bem Leben ber Familie, ber Beichlechter und Stamme: munbliche Ueberlieferung am herb, am Altar genugte. - Allmablig erftant ein Leben ber Rationen, aber jebe folog fic ab, faum brangen einige Strablen bes errungenen Lichts, ober 3weige ber errungenen Gulnur von bem einen Bolf jum anbern; nur loder fnupften fich bie Raben bes Gemeinfamen, und bie Befiber biefes Gemeinsamen waren ihres berrlichen Schapes faum bewußt. Go mochte benn auch 3. B. mande Entbeffung ober Erfindung ber Chinefen in ber Abgeschiebenbeit bon ber übrigen Belt verfammern; bie Beit mar noch nicht gefommen, wo Ginzelne und Bolfer mit ihrem Blid Erb und Simmel umfpannen follten. Wie engherzig, furgfichtig, armfelig find beute noch manche Unfichten und 3mede, bie taglich laut werben in Bezug auf jene Rrage bee Driente, eine ber erhabenften vielleicht, bie je in Ermagung flanden! Wie bier ber Bening ber Denichbeit neue Babnen gu bereiten fcbeint gu einer Biebergeburt ganger Erbtbeile, wovon ber Conflict felbiffuchtiger Tagebintereffen taum eine Ahnung bat; wie bas Evangelium Jahrhunberte lang vorbereitet, Jahrhunderte lang verfunmert marb, und beute noch von Wenigen begriffen wird in feinem ureignen Ginn und in feiner Allmacht ale Bilbungemittel: fo gefcab ce auch mit ber Erfinbung bes Mannes, welchen wir Deutschen ftolg ben unfrigen nennen, und ben bies Album feiert. Die Schrift vereinigte Sprache und Bilt. Durch bie Grfindung ber Schrift mart, mas einft nur flüchtig vom Dund gum Dbr ging, bauerhaft, bleibent; mas ortlich feft ober beichrauft als Beiden jum Muge fprach, bas marb beweglich und in bie Gerne wirfenb; beibes ging über ben engen Rreis ber Banslichfeit und Rationalitat binaus, ward mehr und mehr Gigenthum ber Belt, Bilbungemittel bes in Bolfern und Zeiten fich felbft erfementen und jum Bewußtseyn gelangenben Beiftes ber Menicheit. Die Erfindung bes Drudes aber, wie bie nachgefolgte Lithographif und bas Daguerrotop fommen biefer erweiterten Birffamfeit munberfam gu Gulfe.

Die bennach bie fortibreitende geistige Bilbung unfere Geichleche ibren naturgefestichen Gang geht, so auch die soriforeitende Bervollsommnung ber Bilbungsmittel; und wie jene Bilbung, so ift auch ber geiftige Berfehr ber Menschen und Bolfer, als Gesammt-Behitel bes Fort-

jehrtits, ein heiligihum ber Menjaheit. Menjohen mögen in joudder Selbftjucht die Wildung und bie Wildungsmittel misstauchen oder verkümmern; vos be ber Gentus der Arnischtet erfaßt und sich angeeignet hat, das läßt er nimmer, er wird allmächig Bestig und Gebrauch auch diese Werfz, gaugs seiner Entwoldung zu sichern und zu heiligen wissen. Darum nicht der flerbliche Mann, der bie Druderpresse ernach, und der sehwerlich deren hohe Bedrutung erfannte; sondern der nichtsliche Geit der Mend ber ihren ber unfterbliche Geit der Weisschlich wird i fich ber Menischheit ift's, dem unser Deutschland, dem Europa danstbar das ehrene Standbild errichtet hat, und um bessen fich neue Arding des Undwind sich winder.

Bern.

Siebenpfeiffer.



rim Fefte, das man dem geweiher, Der Freiheit schenfte dem Gedansten, Mit Saldden Golg, die seif gereihet, Durchbrach der Körper enge Schranfen, Der Terublös, slüdeig und verfannt, Der Wenische ischwiften Tempel baute, Doch nie der Kunst, die er ersand, Erhaddien Seste, ernft und betilg Bei biesem Feste, ernft und betilg Bu jedes Bolf und jedes kand, D reicht, damit es auch gederhlich,

Bereinet euch, ihr beutschen Manner! -Die ihr bie hohe Runft betreibet, Ihr, beutscher Art und Rebe Kenner, Die burch fie benfet, lehrt und ichreibet, Bereiner euch, duß biefe Runft
Rie Dienerin best Schlechten werbe, Rie flige buhl um Gelb und Gnunft, Rie Sclavin fey auf beutscher Erber, Berbünder euch zu solchem Greeben Wit geftigem, unsichtbarem Band, Und reicht, auf baß bie Runft im Leben Sted bein, mut beilig bliebe, ends bie Gaut!

Und so auch ihr, ihr benischen Frauen! Die ihr der Mainere Geelen seiter, Auf die des Wolfes Sohne schauen, Die Sitte ihr und Jucht vertreitet. D midg auch ihr im sichdenen Reib'n Dem eblen Jwoede ench verbünden, Die hohe Knuft nie zu entweihn, Die fleis nur Lahreite siel verfünden, Dichlingt auch ihr zum hohren Erreben Um euch ein seites, griftzes Janet, Wogt fir ihm erft die Weiche geben, Weiche, benische Frauen, reichet euch die Sant,

D baum wird erft bas wahrhaft Cote Der eblen Druderfunft entspriegen, Und von Geschlecht wird zu Geschlechte Des Segens Quell fich neu ergiegen, 121

Das hohe Ziel wird bann exceicht, Es fiegt ber Glaube und bas Wiffen, Der Wahnfilm und bas Dunkel weiche, Des Jrechums Feffeln find zereiffen, Der Geift nur herricht in Schrift und Leben Weit burch bas beutiche Waterland, D reicht, zu solchem Streben, Bereinter Dunisch, reichet mich bie Hand!

Jena.

Geinrich Otto Sievers.

## Gutenberg ber Beisterfürst.



Im beutichen haine ftreift ich, Da ichlich bie Racht herab; Die Sagen hoben tiefig Das haupt vom heftengeab. Geftalten an Geftalten Erflanden inhaltschwer, In nächtigen Gewalten Ging um der Geifter heer. Du Grau'n ber beutiden Sage, Die Water riefft bu auf!
Du Gain voll Schwermuthoffage, Stefen beine Barben auf?
Ob flüftert aus ben Baumen
Bie Gefferfimmen foher —
Ich fanf, ich fanf in Ardumen, Die Sinne fohnanben mit.

Gin Glang erwert ben Muben,
Es ftrahlt ber Eichenhain;
Hell wird's in Dit, in Güben,
In Weit und Noch vom Schein.

Sch' ich die Angel fchrechen,
Ich' ich die Angel fchrechen,
Die Wolfen, sie erbeben,
Des himmels Deck bricht!

Und ein Gebild fleigt nieder, Es Kannut bie reine Glut Ihm um bie hechen Glieber, Es wächft und wächft bie Flut; In Generflüffen fürmer Das Licht hin durch bie Welt, Und Glang auf Glang fich thürmer, Bus Allies sonn'erhellt. Dem Krieger glich ber Engel, Ein Pauger ihn untvant, Doch sprofiem Billeuffungd Ihm vom bei Schilben Kand; Es schilge in langer Krihe Sein bevpeld Klügelpaar, Doch Jimbel und Schalmeye Ihm, flatt ber Keber, war.

3wei ichmetternde Bosaunen, Streckt'er die Arme aus, Trompetenton, Karthaunen hallt feiner Schume Grauß; Doch gart, nie hauch der Klöben, Wie Jungfrau'n-Preisgefang In schückernem Errötben, Wecht bein der Pille Klang.

Wer bift du, Sohn der Sterne? —
Berjewunden ift das Bild,
Der Schatten hällt die Krene,
Nacht ruht auf dem Gefüld. —
Gin Jwerg mit einer Krone
Im Biefglang nachet dert —
- 3agft du vor teinem Sohne
Um büftern Waltesort?

- 3ch bin's, burch beine Lieber, -Go rebet Mothsgaut, - 3u neuem Leben weiser Gerusen, wand' ich hier. Lebs bu, wert' ich nicht flerben — -Go embete ber Jwerg, - Doch daß wir nicht verberben, Dafür sorgt Gutenberg! -

Ihr Bater, die in hainen Des Mojes hügel beft, Ihr Barben, die bort weinen, Wenn euch die Racht erweckt, Ich namn' den großen Meister In eurer Geisterwelt, So beuget euch, ihr Geister, Boe ihm, der euch erhält!

Marburg.

farl Sternberg.

Athen, Rom, Maing.

han ber Grazien Bild, gegraben in töftlichen Ompr;
Wie ber nemeische Leu sinker herculischer Kraft;
Wie bas Panicheen hier, das Gewolbe bes himmels nachahmend,
Grub für ewige Zeit Aunft in das Ereigietien.

Anziende Pala ihr Gebild, odue daß biefes verler.

Denuoch, ichassende Geriehen und ihr, nachahmende Romer,
hat, was laglich ihr sahr, nimmer ench reeiter geführt.

Gutenderz, daß im Raum die Gedanken nichts frischt, die Zeit uns
Tren fie bewohrt, den Ruhm kunfen ber Malaig und die Belat.

Bolfenbüttel.

fr. Karl von Strombeck.



n Mains, ber alten Stadt,
Wo in bes Abeines Sauen
Des Domes Thirme ichauen,
Muf hobem Boftament,
Da fieht mit ernsten Mienen,
Bem Lichtglang mild beschienen,
Gin Mann,
Must beschie Sagen:
Wienberad Womment!

In Wains, ber alten Statt, Da war ber Mann geboren; Da hat er fühn erforen Den Schriftend bermannen, Da zwang er ben Gedanfen, Den füchtigen, in Schranken, Ilth goß in ehene Formen Das Wort für eröge Normen: Gutenbergs Monument! In Main, der alten Stadt, hat er die Aunst gelehret, Die die Gultur vermehret Bon Jahren im Moment; Die in der Borzei Dunfel Barf ihres Liches Karfunfel, Daß thront im Strahfunfranze, Aufflärungsninbusglame Gutenbergs Wonment!

In Mains, ber alten Stabt, Da hat das Licht begomen, Das wuchs zu taussen Sonnen Im Geistestement; Die sind zu allen Jungen Mimächtig hingebrungen, Erleuchend alles Leben, Micholitend zu umschweben Gntenbergs Monument!

In Maing, ber alten State, Da machte er beim Sterben Die gange Belt gum Erben In feinem Arftament. Ihm banft in voller Gleiche Der Bettler wie ber Reiche, Der Deutsche wie ber Britte Das heil'ge Bfant ber Sitte — Gutenbergs Monument!

In Mains, ber alten Stabt, Mar zwar er schlecht gelitten, Und netbijch ibm bestritten Der großen Kunft Talent: Doch fommende Geschlichter War'n seines Ruhms Werfechter, Und sieht im Lanf ber Zeiten hob sich für Areigsfeiten Gutenbergs Monument!

In Main, ber alten Stabt, Ghet nach vierchundert Jahren In ab ber Bildung Laren Orient und Octiont. Und beide in Erz gegoffen, Orr Künflerchand entiproffen, Siecht als Grünntungsgeichen, So weit die Sprachen reichen, Gutenbergs Wonment!

In Mainz, ber alten Stabt, Da ruft bie Menfchenfinber 130

Der Buchtrudfunft Erfinder Rings um fein Monument. Stofs geft am Jubeltage Bon Mund zu Mund bie Sage: Ju enig sey ber Vilbung Leglaubigung und Schillbung Gutterbergs Monument!

Franffurt am Dain.

Waldmann.

Daing am hoben Ufer ftebet ein ernfter Dann, Chaut nieber auf bie Thurme und Binnen in bem Bann, Dann auf bee Rheines Sugel, von Reben überlaubt, Schuttelt bie langen Roden und wirgt bas bobe Saupt. "Bobl ican ich ringe bich bluben mein ebles Baterlant, Blubn nach fo mandem Frevel, nach Krieg und Weltenbrant, Rach jebem Schichalefturme baft bu bich neu verjungt, Und prangft jest von bem Blute bes eblen Suß gebingt. Sod ob tem Grun ber Soffmung, bes irbiden Benges Pracht, 3ft bir ein Beifterfruhling, ein herrlicher erwacht, Roch einmal von ben Retten ber alten Finfternig Sat fic ber Beift gerungen; ber Solle Dacht gerriß! Es fpriefit in jungen Salmen, es wogt ein Aebrenmeer, Der Bunber Bluthen feimen in bunter Bracht umber; Bobl blubt es, boch ber Gartner gebt bang binburch bie Caat -Wer weiß ob nicht ber Rorbfturm, bas Sagelwetter nabt? Db nicht am Abent ringbunt, ftatt aller Berrlichfeit, Rur Jammer, Clent, Trummer, nur Coutt unt Ctanb gerftrent! Go oft bat's icon gegrunet, fo oft bat's icon gefeint, Doch hat bas bofe Schidfal bie Stumbe nicht verfanmt.

Einft tagten bobe Tage, ewiger Bewund'rung werth, Muf ben Sellenenfluren, boch rubn bie nun verberrt! Mand Blatt, bas noch gerettet aus bunfler Graber Buft, Der Enfelwelt verfündet unenblichen Berluft. Co mande Beilanbftimme erhob fich in ber Beit, Rief auf bas Bolf gur Bache; ber Tag fen nicht mehr weit! Die Junger fabn bie Flammen, entgunteten fich bran, Gie fturgten in bie Schranten und rangen auf ber Babn ; Doch ach, bie Deifter fanfen, bie Junger folgten nach, Der Rrieger in bie Sallen bes fillen Beifen brach, Schnotwilbe Laute fdrillten in bobe Lebren irr, Sin ichwant bie Spur, bie lette, in icheuflichem Gewirr! -Bohl galte es ju mahren ber Denichheit einen Bort, Bu fougen und zu fdirmen, verewigent bas Wort, Dem Bufall zu entruden, mas ce fo theu'r erwarb. Beshalb fo mander Beilant, fo mander Geber ftarb. Und wie ber Camann faet allfeitig eble Caat, Go auszuftreuen emfla ringe allen Beiten Rath, Dem Sochften, bem Geringften öffnen bes Biffens Born, Dem Reichen wie bem Armen bieten ber Rulle Born! Ja, mare fo vergeben, geborgen fo bie Cdrift, Und mare ausgeboten burch alle Welt bie Bift, Die in ber Bater Gagen bas runenvolle Golb. Das in bem Gras gu finben, nachbem bie Alut entrollt. Dann legten wir uns rubig gum letten Schlummer bin, Rein Schredbilb follte angfigen binfterbenb Berg und Ginn; Bir grugen ja noch icheibent ein em'ges Morgenlicht, Und funben es ben Enfeln, ob unfer Auge bricht.

Lag bann ben wilben Timur mit feinem Raubgeguche, Tartaren und Mongolen, Beufdredenichaaren bicht, Lag fie nur immer naben, ausbrennen rinas bas Lant. Ausmorben alle Stabte - balb ift bie Flut gewantt! Pag 3wingheren, lag Spanen entfleben in bem Bolf, Die Bante lag fich bullen in Cclavereigewolf, Tibere mogen fproffen und ichlenbern ibren Blib, Die Bahrheit unerreichbar thront über ihrem Gig! Und wenn and mit bem Dranger bie Brieftericaar im Bund, Benn Aberwit fich fpreiget, Unfinn auftaucht vom Grund, Wenn beuchelt rings und falfdet, und ichleicht bie bofe Bunft, Soch fiber fie erhaben bleibt ewig bie Bernunft! Und bu, mein Deutschland, thenres, geliebtes Baterland, Du feveft als ihr Garten, ihr Ausfaatfelb genannt, Ein feber beiner Gaue fem auch ein reiches Bert, Auf bem ber Denfcheit Bochftes in voller Bluthe ftebt!» Go fprach ber eble Baller, bas Ange flar und licht, Blidt auf jum boben Simmel voll frommer Buverficht; Er fprach es, er gelobte, und bielt getreulich Wort : Und Gutenberg, bein Rame flingt barum fort und fort.

Barfcau.

Wilh. von Waldbrühl.

Besor bein Aug' es sah haft bu auch errungen, Besor bein Aug' es sah, han' es bein Geift ersaßt; Ein Jusall nicht hat bir es aufgebrungen Das große Wert, bas du geschäften bast. Drum that bein Kuhm von Millionen Jungen, Und bas Geschlecht von heuf hat es gesäßt. Das Gesches du vollbracht und bas bein Sereben Der Welf die zweite Sonne bas gegeben.

Leipzig.

Georg Wigand.



Die meiften Menichen benten eher an bie Trajansfaule als an Trajan. Der Ruhm eines Mannes verforpert fic und fiellt bie Berfonlichfeit in ben hintergrund.

hamburg.

Cudwig Wihl.



Durch bie buufle Erbennacht, Cowert und Reule maren Richter, Rnechteten bes Beiftes Dacht.

Da ericbien ber große Meifter, Und es ichwand bie bunfle Racht, Gifenbahnen fur bie Beifter hat une Gutenberg gemacht.

Funfen, bie Prometbene brachte, Glangten nur im matten Schein, Bis fie Gutenberg entfacte Bu ber Flamme, leicht und rein.

Reppler! Remton! euren Connen Rann fich nur ber Forfder nahn; Doch was Gutenberg erfonnen, Bort ber gangen Denichbeit an.

Bon bem Rhein gum Tiberftrante, Bon bem Rorb jum Feuerland, Bis gu Lubiens beigem Cante Birft, mas Gutenberg erfanb.

Marburg.

Diedrich Weintraut.

urch ben machtigen Druck vulfanischen hammers gerroffen, Spaltet Juhiters Haupt, das nun die Weisheit gebiert. — Aber Gutenbergs Druck that mehr: wie durch Zauberschlag eilet Weisheit von Haupt nun zu Haupt, segnend von Pol nun zu Bol!

Braunfdweig.

E. A. G. Witting.



oft mußte Frende beinen Geift bewogen,
Ram' er in biefe Erbenwelt jurüd,
Mit frohem Stannen folgte bann bein Wid
Dem Ruchs bes Baums, zu benn ben Reim zu legen
Dir einft gelang, ber mit ber Frücher Segen
Dem Erbfreiß frende Lebensfuff und Glud.
Mohl tehreft, frendig preifend bein Geichid,
Du wieber feim auf lichten himmelswogen.

Doch seibst ber Schöpferfrende Gebiereluft,
Sie wochnte nimmer rein in beiner Bruft,
Sie ware bir nicht jchmergenöfrei beschöten!
Erblichteit bu bes Dammes befren Buchs
Geschiniten, wie von Geltrmers Sand ben Buchs,
Du jerdocht: — Lagir mich in bes Grades Frieden!

Riofter Dirfau.

Aug. feinr. Jahn.

## Schreiben der Ganse an den Gerausgeber des Gutenberge-Album.

urch unsere Berbindung mit der geschrten Welt haben wir in Erschrung gebracht, daß Sie beabsichtigen, jum beworstehnden vierten Zubelfest der Bucktruckerlung dem Ersinder derfelben, Joh. Gutenberg, ein Ehrenund Prachtenkmal unter dem Little eines Gutenberg-Albumd zu feben, welches Gedansen der vorzäglichsten Schrifteller über ihn, seine Ersindung, deren Ausbreitung und Folgen embalten und zugleich die Schriftenschrift, welche die Buchtruckfrant jeht erreicht hat, beihaben aben ioll. Ein Zenfund. welches fie ibrem Utrebere durch ihre eigenen.

von ibm filst erfundenen Mittel fest, ist gewiß das angemessenste und de vielbagte. Dehleich nur aus Lapier bestehen, wirt es durch die benundernstwürtige Arast beiere Annis des mergange isier als Erz und de Vergenen wirte einer aus Vergenen Manner, welche fernerhin zu diefer alle grangen werben, noch det Edszeien darüber bestenst, welche Ert von Dentinal ihnen die siedes feit, so zweiseln wirt, das viele von ihnen ein papiernes jedenn andern vorziehen würden, um nicht einunal in estigie der Gesche einer Erhölung im Giesessen oder einer Erkstlung durch das Ausbaumen sich aussysiehen. Ihr Unternehmen darf sich baher einen eben so unermessichen Beriall versperchen, als die Wirtungen der Buchendertunft unrermessich geworden sind, die fich bis auf die entsierntelten Erksthelle erstrechen. Auch und, als Producenten und Techgert des Galisfeiles, bennte von Jaufe auß eine Erfündung nicht zielschäusig iese, welche dem Baherabsschreiben wermittelst erfürden als eine Erfündung nicht zielschäusig iese, welche dem Baherabsschreiben vermittelst erfürden ein Ande gemacht hat. Uberhaust find wir nächt dem Reniehm beiseinigen

bes flaffifden Alterthums bat bie Gule aufgebort, Minervens Bogel gu fenn, an beren Stelle ift bie Gans und neben fie, nachbem bie Buchtruderfunft entftanben war, als zweites Attribut bie Preffe getreten, benn Ganfefiel und Preffe vereint find bie großen Wertzeuge ber Berrichaft biefer Bottin in ber mobernen Belt. Aber nicht bie Coneurreng ber Preffe allein ift es, woburch bie Budbruderfunft Ginfluß auf und ausgeubt bat, auch in anbern Studen nebmen ibre Folgen noch taglich unfere Theilnahme in Aufpruch, weshalb wir beifpieleweise nur ber Befühle gebenfen wollen, welche bie Berhandlungen über bie Preffreiheit in ten beutiden Ctanbeversammlungen bei allen Prefiganfen erregen muffen. . Enblich ift unter ben großen Ramen, welche und bie Beichichte verbanft, von bem Banbalenfürften Ganferich bis auf ben Berliner Profeffor Gans berab, Gutenberg mit uns am nachften verwandt; er war von feiner Geburt ber Gleifc von unferm Aleifc, benn er idrieb fic eigentlich Ganbfleifc und ber Rame Gutenberg war befanntlich nur ein mutterlicher Beiname. Bei einer folden legitimatio ad causam wirt fid Riemant wunbern, wenn auch wir une gebrungen fühlen, bei biefer Belegenheit mitzufprechen und zugleich ben erften offenen Schritt über bie Schwelle ber Literatur ju thun. Daber und obgleich eine unmittelbare Aufforberung, einen Beitrag jum Gutenberge-Album gu liefern, an une nicht ergangen ift, magen wir es, Ihnen aud unfrerfeits nachfolgenbes Scherflein bargubieten und um eine Stelle für baffelbe im Album zu bitten. Bir baben inteffen zu vielen Respect por ber vornehmen Befellicaft brinnen im Bud, als bag wir und anmaglich in biefelbe einbrangen wollen, und begnugen uns gern, wenn une ale Appenbir ein Platchen braufen an ber Thur gegonnt wirt. Da aber zu beforgen ift, bag und eiferfüchtige Confervative felbit bicfes ftreitig und barüber, ale über eine unerhorte Renerung, garm machen, ober gar bemagogifche Umtriebe babinter wittern werben, fo erlauben wir une, folgente Gelbfibefenntniffe ale Coupfdrift voranguididen.

Der gegenwärtige schriftstellerische Debit ift zwar ber erste nuter unserm Namen, aber nicht unfer erster überkaupt, und es ift schon Wieles von uns, ohne ober unter andern Namen, gedrucht und gelesen werten. Das biese Schriften von den Necerclause eben so von alle andern, verschont worden sind, saun nicht auffallen. Bei Lichte beschen, läuft jedech ihre Krisst baranf hinans, daß unste Profa sich mehr durch Wedschligkeit als Gedanstenrichthum auszischen, und wenn auch nicht für die beberen Gattungen der Bossie, sech sie tas Bebel fine gute Aulage und wenn auch nicht für die beberen Gattungen der Bossie, sech sie tas Bebel fine gute Aulage.

nicht zu verfennen fen, verbunden mit einem ftarfen elegischen Anflug, besonbere beim Wetterleuchten, weshalb Spotter unfere Boefie wohl gar eine galvanifche genannt baben. Berben wir baber auch feine neue Bhalanr, wie bie idriftitellerifden Frauen ober Juben, bas innae Deutich. land ober bie alten Diplomaten bilben, fo fcmeicheln wir une bod, ber literarifden basse-cour gu nicht geringer Bierbe gu gereichen. Uebrigens fint wir binter ben Fortidritten ber Beit nicht gurudaeblieben und unter andern von ber neueren Philosophie auf's madtiafte erariffen worben. Inbem fich unfer Blid mehr auf bas Gefammtleben ber Gattung gebeftet bat, in welchem bas Gingelnleben aufgebt, und gu feiner Berflarung gelangt, ift, bem Sumanitatebeariff bei bem Denichen entiprechent, in une bie 3bee bes Anferiemus, ber Ganebeit in ber Bangheit, erwacht. Geit wir ben Segelichen Gott in ber Beichichte erfannt haben, ift une uber bie unfrige ein neues Licht und überhaubt eine andere Weltanichauung aufgegangen. Dit Beichamung feben wir auf bie engherzigen Unfichten unfrer Borfahren gurud, bie fich in eine Beltorbnung nicht finben fonnten, nach ber fie nur bestimmt fcbienen, ibre Saut ju Darft ju bringen, und bie bienieben eine um fo glangenbere Ansgleichung bafur fuchten, ale jenfeite feine Bufunft fur fie vorhanden mar. Daber begrüßten fie anfange frendig bie Buchbruderfunft, in ber Soffmung, bie burch fie erfparten Rebern auf bem Leibe ju behalten und weniger berupft ju werben; baber fcbing ihre Freute in befto größeren Jammer um, als fie fich in biefer hoffnung bitter getaufcht faben, inbem bie 3abl ber Bucher balb bergeftalt gunahm, bag mehr Febern nothig waren, nene Bucher gu fcbreiben, ale fruber bie alten abgufdreiben. Bon bem boberen Gefichtebunft bagegen, auf ben une bie begeliche Philosophie gestellt bat, aus, erfcheint une unfre Gelbftaufopferung nur als eine Leiter, auf ber wir ju einer iconeren Bluthe und berrlicheren Glorie unfrest gangen Beichlechts binanffleigen, und fo wirt es une nicht ichmer, um mit ben Werten bes Deiftere an reben, . in bemjenigen nothwendigen Moment ber 3bee bes Beltgeiftes, welches gegenwartig feine Stufe ift, fein abfolutes Recht und auch fur uns, bie wir barin leben, Blud und Rubm gu finten," und mabrlich! ift es benn beneibenswerther, wie ber Menich eine Speife ber Burmer au fenn, ober wie wir, tem Menfchen gur Speife gu bienen! 3ft es beneibenswerther, ale 3bis mumifirt, ober als Imbif gerandert und gepotelt ju merten! Und fonnen wir nicht ftolg barauf fenn, bag, gleich wie man bas berg großer ober geliebter Tobten in besonbre Urnen verichließt, unfre Leber in

bas foffliche Bebaltnig einer ftragburger Baftete beigefest wirt? Wenn uns aber auch ein hoberes Gelbitbemußtfem fest weniger ichichtern auftreten lagt, ale ebebem, fo wird boch jebem einleuchten, baß grabe biefer unfer jebiger Standpunft fur bie beftebenbe Orbnung ber Dinge und fur bie Erbaltung unfrer freeiellen Berbaltniffe jum Deniden ber gunftigfte von allen ift. Bir werben baber Glauben finden, wenn wir, felbft auf die Befahr, ale fervil verichrieen zu werben, offentlich erflaren, bag wir, bem Guftem bes paffiven Beborfams treu, weit bavon entfernt fint, bas herannaben bes Beitrunfes beichleunigen zu wollen, wo, nachbem ber Menich bie Emangipation feiner weibliden Galfte und feiner Cflaven gu Ctanbe gebracht bat, bie Emangipation ber Sausthiere an bie Reibe fommen wirt. Wenn auch bie confequente Entwidelung bes liberalen Bewegungsprincipe nothwentig bereinft babin fubren muß, fo gefteben wir bod gern, bag wir nur mit Grauen baran benfen fonnen, an bie Stelle bes von Gott eingesehten Regiments bes Denfchen über bie Thiere und alfo auch uber uns eine Charte treten gu feben, bie uns Gelbfiffanbigfeit verleibt, eine Gelbftflantigfeit, bie, wenn wir ben Buffant ber milben Gaufe mit bem unfrigen vergleichen, wenig lodenbes für uns haben fann, follte fie auch mit ben beruhigenbften Garanticen gegen Ruchfe, Marter und anbre Erbfeinde verbunden fenn. Im uns baber bes Coupes und ber Pflege bes Menichen, unt mas noch mehr ift, bes Antheils an feiner eigenen Gultur befto langer ju erfreuen, tann unfer Streben nur babin geben, ibm burd unfre Gaben fur Beift unb Beib, für feinen machenten und ichlafenten Buftant immer nothwentiger zu werben und barin unter feinen befieberten Sanothieren obenan gu fleben. Ueberhaupt follte ber Berbacht revolutionarer Umtriebe, fo viel Grund auch fonft in Deutschland bagu vorhanden fenn mag, uns wohl am wenigsten treffen, bie wir uns, che noch an ben beutiden Bunt, ehe noch an bas beil. romiide Reich zu benfen mar, burd Rettung bes Ravitole icon Berbienfte um ben Staat erworben baben, bie in unfern Tagen obnieblbar burd Orbensverleibung murben anerfannt und belobnt morben fenn.

Doch wir erinnern uns, duß es hier weniger barauf antommt, von uns, als von ber Bucheinscrfunft zu reden, und fommen von einer Abscheinsching zurück, bie insofern auch für diese nicht am unrechten Orte war, als sie uns ben weitern Beweis sur die Aufrichigkeit der Gulbl-gungen erspart, die voir Gutenberg und seiner Ersnbung barbeingen. Lestere ist ihm zwar in der

neueren Beit wieber lebbaft beftritten, und ibm und ber Stadt Maing bie und ba bie Ebre berfelben abgesprochen worben. Bir laffen uns jeboch baburd ebenfo wenig irre machen, wie herr Chaab und anbre Dainger Gelebrte, benen wir an Patriotismus fur biefe Stadt feinesweges nachfteben. Bei uns berubt berfelbe auf ber Grundlage eines gralten und ehrmurbigen Berbaltniffes zu ihrem Coutpatron, bem beil, Martinus, Wer erinnert fich bei Rennung biefes Ramens nicht an bie, ben Ratholifen wie ben Proteftanten mobibefannten Arenben ber Martingaans. beren Uriprung frubere Rationaliften falfdlich bavon berleiten, bag wir uns an bem beiligen Mann vergangen batten. Rach einigen follen wir ibn namlich burch unfer Geschuatter in ber Brebigt geffort baben, weebalb une burd ein allgemeines Ganfeichlachten Stillichmeigen auferlegt worben fen, mas icon beshalb unglaublich ift, weil eine folde Genfurmagregel felbft bie beutigen an Strenge übertreffen wurbe. Rach anbern batten wir ibn burd unfer Beidnatter verratben. ale er fich bei une verfiedte, um ber auf ihn gefallenen Bifchofemabl aus Beicheibenheit zu entgeben, mas ebenfo unglaublich ift, ba une bie neufte Erfahrung wohl Bijdofe zeigt, bie fich nicht wollen abieben laffen, aber feinen, ber feiner Anfebung aus bem Wege gegangen mare. Mogen fich baber biejenigen, melde fich obne eine naturliche Erflarung nicht gufrieben geben fonnen, mit ber natürlichften begnugen, namlich mit ber, bag er bie beutichen Barbaren, ju benen er als Apoftel fam, querft Ganfebraten effen lebrte, ber befanntlich aller auten Baben Bottes großte ift. Aber auch ungebraten baben wir bie Chre, ihm gur Geite gu fteben, weshalb wir unter ben neueften Beugniffen nur bie Ifonographie ber Beiligen (Berlin 1834) nadunichlagen birten. Daburd fint wir berechtigt, und fur Mitvatronen von Maine au balten, und mitbin verpflichtet, uns jeber Schmalerung ihrer wohlerworbenen Rechte flanbhaft ju wiberfeben. Um bie Budbruderfunft bei une anguichmargen, bat man une enblich ju überreben gefucht, bag bie Schreibfeligfeit, welche mit ber Preffe uber bie Welt gefommen ift und ben Berbrauch an Ganfefielen weit über ben fruberen Bebarf gesteigert bat, auch ohne biefe Erfindung eingetreten febn murbe, und baß baber, mare fie nicht bagwijden gefommen, um bie Rebern ju erzielen, welche notbig fenn murben, alles, mas jest gebrudt wirb, gu fdreiben, wenigftens bei jeber öffentlichen Bibliothet ein eigner Ganfebof batte angelegt und unfre Bermehrung eine unfre fubnften Erwartungen überfleigenbe Austebnung batte geminnen muffen. Aber es bat fic mit ber Buchbruderfunft nicht

aubers verhalten, als jest mit ben Gifenbahnen und Dampfichiffen. Wie wiffen zu gut, bag nicht nur, wie bas Sprüchwert sagt, die Gelegenheit Diebe, sondern daß sie auch Reisenbe und Schriffieller macht, und sind baher taus gegen jene Entstäftlerungen. Dagegen wird man uns unsern daß gegen beite Arstindung der Stabssehern nicht verargen und wir schmeichen uns, bag so gut in ben benischen Zellverein die Interessen nicht verargen und wir demecheln uns, bag so gut in ben benischen Zellverein die Interessen der infandischen Industrie in Dezigu auf dem Kauerschwamm warme und siegeriche Vertheitigung gefunden haben, auch bie benische Gasinszucht ihren Vereinballen wirt, der die Vertheitung der englischen Metallsebern mit bem habsten Zellsag in allen Vereinslanden vurchigtet.

Doch wir brechen ab, um nicht aufs Neue in ben uns Schuld gegebenen Fehler ber Schwaftbaftigfeit zu verfallen und verharren ze.







## Beft: Mfien.

Cemitifche Eprachen.

Phonicifd.

Shrift ven Griebrid Mies in Bripgia

Und bie Gotter sandern einen weisen Mann vom himmel herad in das Land Phônisjien. Der lebete die Menschenfinder, wie sie den Laur aller Werte absülderen mit zwei und zwanzig Zeichen, wie dies sier, daß man ihn mit Augen tieden sommt. Und ein Prodpet sah es, und rat auf und forach: Gut die Sache, die du erfunden, boch notte ds geschehen in der Folgegeit, daß ein Namn aufflicht im Abenklande, größer als du, Johannes sein Name, der wird dein Werte zu einem Licht der Wolfer in Werte die Willer machen in Gwizseit.

Salle.

Gesenius.

19.0

### MIt-Bebraifd.

 $\mathbb{C} \! \wedge \! \wedge \! \times \! \ell \! \dashv \! p \land \! f \wedge \! c \! + \! b \land \ell \! C \! J \wedge \! C \! \wedge \! C \wedge \! \wedge \! \times \! \lambda \ell \! b \! p \land \! p \land \! b \! d \! d \! f \! h \land \! d \! C \! D \! A \! C \! b \! A \! C \! D \! A \! C$ 

Corft son Griebrid Mice in Leipzig.

וקביננג בקבוים הלא החד .

וְשָׁאוּ וַבְּרֵננּ לְמֵוֹכּ עָלְרִישְׁבְּּוֹ בְּּרָנִם בְּנִים בְּּרָם וְיִבְּלֵנִת בְּצִי אָדָם וּיִבְּלֵנִת בְּצִי אָדָם וְיִבְּלֵנִת בְּצִי בְּרָם וְיִבְּלִית בְּצִי בְּרָם וְיִבְּלִיתְם בְּיִרְם בְּצִיךְן יַשְׁבוֹ לְמוֹכּ עָלִר־שְׁבְּחוֹהָם בְּיִרָם וְיִבְּלִי בְּצִי אָדָם בִּירָם בְּיִבְּים בְּצִי בְּיִבְם בְּצִי בְּיִבְם בְּיִבְּים בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְם בְּיִבְּם בְּיִבְם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְם בְּיִבְּם בְּיִבְם בְּיִבְם בְּיִבְם בְּיִבְּם בְּיִבְם בְּיִבְם בְּיִבְם בְּיִבְם בְּיבִּם בְּיִבְם בְּיִבְם בְּיִבְם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְם בְּיבִם בְּיִבְם בְּיִבְּם בְּיִּם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִּיִם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְּי בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבְּם בְּיִבּם בְּיִבְּי בְּיִבְּם בְּיִּבְּם בְּיִבְּי בְּיִים בְּיִבְּים בְּיִבְּם בְּיִבְּי בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיִבּי בְּיִבְּים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיִבּים בְּיִבְּים בְּיִים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִבְּים בְּיִבְּיִים בְּיִבּים בְּיִבּים בְּיִבְּיִבְּים בְּיבּים בְּיבּים בְּיבְּים בְּיִבְּים בְּיבְּים בְּיִבְּים בְּיִבְים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִּים בְּיִבְּיִבְּים בְּיבְּים בְּיִבְּיִּבְּיִים בְּיִבְיּים בְּיִּים בְּיִים בְּיבְּיִים בְּיִבְיּים בְּיִיבְּים בְּיִּיבְּים בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִבּים בְּיִיבְּיִ

Sand and Stradent Word in Princip

Sie horen auf zu quallen bie Jeriftreuten, Auf falsches Zeugniß zu verkammen, die niche fehlten, Und löfen auf ber Ansehischaft alles Bank, Gestehen laut, daß ihre Batter irrein. Des ihre Schulb sie mun vergüten wollen, Dies banken, Gutenkerg! wir beiner hamb!

So wird die Presse jeden Pfad noch ehnen, Den Bolstern Krieben flatt bes Kriegs verfinden, Daß ewiglich als Meich ber Liebe wahrt. Und immer höher, wied ber Rame straßten Des Wannes, ber all biese Wunder wirke, Ja, wer ihm huldigt, hat sich siebst geehrt.

hamburg.

Moses Mendelson.

אָט בּכָּךְ לָלְּנוּ מִוֹנֵדִוֹ בַּנְטְמָיִטִם . בּי בּס פֹסבר בּס לְּאוֹן בּס שְׁעוֹנְה נִסְ פֹסבר בּס לִּנִוֹ בִּטְ עִבּינִה נִמְי בּפֹנִי נִשְׁבּּע בַּנְנִינָּה בְּסִבְּאָת בִּנְנִינָּה בַּמְּחָשְׁרָה הַבְּא הִפֹּת יִנְאַבּ בַּנְנִנְּה בַּמְּחָשְׁרָה הַבְּא הִפֹּת יִנְאַב בַּנְנִנְּה בַּמְּחָשְׁרָה

נְאֵי כְּחָרֶשׁ לֹא יָשְׁפְּע הְרְפְּתוּ בְּאִלֶם לֹא יִפְּתְּ בִּין בְּצִידְקְתוּ הָבָּאִשׁ אֲשֶׁר אִין בְפִּיו מִיכְהָהּ , אין פַלְאוֹךְ בִּירָב רִיכִנוּ אין פַלְאין יָרִיב רִיכִנוּ

עקה לא יבוש יצקב בפני בפלאבה הרפום ופה יצא פשפטו חוי פארי וקום ופה קול כינער ישיח לאפים פחין פתגים ישיב לחויפיו בשהם כפלום באוני כליהעם זקן ונער י

אל אַתָּר כָּרָאָס וְצוּר אָתָר 'קְבָּיָם וְתַּיְבָּי וְתָּיַל נָס יִשְׁרָאל פָאַתַר הָאָרְם גַּס זִי תַּלְּק וְנַתְּלָּה כִּיוּדְ אָתִיהְם וְיִּאַכוּי הָרָא גָּס יִשְׁרָאל פָאַתַר הָאָרְם וְלֵבנִי הָרָאָר בְּאַרְק וּפֵיאָרִם צִילִים בְּעָרִים אַלְירָם וְלַבנִי הָרָאָס בִּיִּרְאָ וּפֵיאָרִם Wie Aussigs unrein wardst bu ausgeschrien,
Dem frevelhaften Mäuber gleich gehalten,
Aus regem Kreis ber Wenischen ftreng verbannt.
Bersperrt war Landbau bir, Gewerb' und handlung,
Die Bahn ber Wissenstein und Sprach' und Keuntnis,
Bon allem schnicht bich ber Felule. hand.

Und wir — wie Tauber, ber bie Schmach nicht hoter, Bie Stummer, ber nicht weiß ben Rund zu öffnen, Erwieberten bie Lugbeschulbigung nicht. In Richeres Sand ward unser Recht verfälschet, Rein Rebner, der für unser Sache fampfte, Und feiner sprach für uns vor dem Geriche.

Doch nun ift Jacobs Mund nicht mehr gefrifielt: Die Breffe lebt: selbft fampft er seinen Kampf nun, Und löwenglich beicht lauf ein Muf hervor. Or rechter mit den Feinden, eingt sie nieder, Wiebt seinen Lüfteren ihre Schmach zurüde, Word allem Wolf, auf Mark, im Stroß und Thor.

Sir wagen nun bas Recht mit gleicher Mage, Und lernen blimben Wahn von Melsheit sonbern, Erfennen Menscheuwerth im Inden auch: So wie auf ihn auch Wond und Sonne strahlen, Gebührt ihm gleiches Coos mit seinen Brübern: Ein Gott, Ein Schöpfer, eines Lebens hauch! גם חורה אל אחה קרנה הרומית על פובח הרשם אוחומית הרבית בלים רבעובר ושראל הלא פודיך בלים רבעובר ארסיים אוחומית הרבית בלם בעובר היותר של החורה בלם משפקים זן שהכנת בפוך .

ידר אַלְתִים הוּדְּהוּ נַשְּׁכֵּה תַיִּים בְּעֵר בְּשָׁתְּלְּדְ הַנִּים נְּעָר בְּעָרָה בְּעַל תַּחַבְּבָּה , אַם לְבִּינִה בִעְרָה בְּעָל תַחַבְּבָּה , אַם לְבִּינִה , קְשְׁרָ הַבְּרָבָה בַּעָרְבָּיה עִישְׁרָה בַּעְרָה בַּעָרְבָּיה מִינִים אַל פַבְּיָה הַבְּיָבָה בּעַרְבָּיה מַנִּירָה וּבָּעָם אַל פַבְּיָה מַשְּׁרָה.

יְדִיד אַלְּדִים יַשְׁמָּח בַשְׁמֵי גָנְהוּ כִּי יִרְאָה פָּעַלְּה הַרְפּוֹם הַפּאַרָה עושהו גָם אַה שׁוּלְפִיה הַשִּׁיבוֹ גָנַן כִּרְרוּעָה היתהלה גוטְגָבָרָה בַשְׁיר דְבַּרִי פַפְּצָלוּהְיוֹ לְשָׁאַרִיה יִשְׁיִאל פַפְּרִי פַאָּאוֹ הַצָּה הֹדָה ופַאַאוֹ הְשָׁתָה :

> ושָׁתַּרָפּוּ דַּנְאָ תַרָּף עֵישִׁרְּפּּ בּוֹזֵךְ בִּוֹזִ אָרָם תַּנְּת תִשְׁרָּ מִנִּיתָם הַתְּעִיבוּ טֵּל לַדְּוּתִּוּ בּוֹזִי אָרָם הַתְּעִיבוּ טֵּל לַדְּוּתִּוּ בּיִי בְּעָנִי רִוֹדְפִּי חָשְׁרְּ וְאוֹפָּל בִּי תַשְׁרָּ בִּפָּה אָרָן וַעֵּרְפָּל

Auch Goires Lehre warb aufs Neu befruchtet, Ein pellighober Altar ward die Perffe, Dfracts Schafte wurden neu gewißt; Denn Arm und Beich, Gelbdauer fo wie Kaufmann, Sie alle lefen feldft die folgen Schriften, Genissen übe be ausgesternt.

D Freund ber Geitheit, beren Lefter Leben Und beabehaft Zengniß ift aus Geifterweiten, Glut jenes Bergs, bie heut noch Flammen ichlägt, Utweisheit, Segnudquell, ber Klugheit Menter, Die fliehnd von Wolf zu Bolf, von Land zu Lande, In Gestein noch ben eignen Weinberg pflegt.

Der Framt des Ewigen, Wofel, lächelt Beifall, Wenn er der Kriffe Thun bermag zu schauten. Minnn, Gulamith, dein Saltenspiel zur Hand; Sand; Lag, Honnen laut für Gutenberg erthaen, Wertlinder Jarobs Stamm, was er ihm schulder, Wie Salif und Lefter die tund Lefter der misstand.

Denn tief in Nacht war alle Welt besangen, Die Wilfer tappten taumelnt him wie Klinde, Unsenntnig trieb mit beinen Schäpen Spott. Schmach ward und Lästrung über bich gegoffen, Ach wer bich schmacht, verkennt ber Menschheit Wärbe, Wer bich verlästert, schmäher beinen Gest! יאכר כל יחוד מוסר חבשים ואירה וכשני דבריתם געלם פעני: עדיתם אלה ישו דברי הפפר וטעם: אלה ישו דברי הפפר וטעם: אלה ישו לידו נטוב גאם לידו הפפר מודו מודים במודים ומודים אלה ישור ומוד באם מודים מודים ומחר מודים מוד

יבר פרופים בארין פעאה פעוצה י על ידר פרי עבוציהם ניחילו דור לרור פרי עבוציהם ניחילו בצאה הדפום ובאד הקפה בצאה הדפום בארין מיצולו בארים במאר בארים בארין מיצולו

אַחה יְדַבּר וֹלַרְבָּרוֹה בְּלָיתְם כּוֹ מַלְאַבְּה הַבְּפּוּה הַפְּלֵד מְעָשׁ כִּוֹ מַלְאַבְּה הַבְּפּוּה הַפְּלֵד מְעָשֶׁ וֹמָלָאבָה הַדְּפוּכ הַפְּלֵץ מְעֲשֶׁירְה וֹמָנְשֶׁם אָחָה בְּיִי מִבְּעָשׁירְה במי הַשְּׁמָשׁ הָאִד שְׁהָקוֹם בְּפָּאָם אָתָה במי הַשְּׁמָשׁ הָאִד שְׁהָקוֹם בְּפָּאָם אָתָה

שָׁכִיח אַח פְּצֵלָת צָּכֶר פַאין כְּטוֹה יְהָהָסְכָּה הָּצִבוֹר שַׁיְּהְ אֵנֶר כַּפְּרִץ יְהָחָכָּהְה הָּצִבוֹר שַׁיְּהְ אֵנֶר כַּפְּרִץ עַלְיהְ לָפְּרוֹם אִישׁ מַחוֹפֵר לְשָׁפִירְה ְ עַלְיה לְפָרוֹם אִישׁ מַחוֹפִר לְשָׁפִירְה י שָׁכִּיִּה שִׁיִּבְּיה עון יָקָריִה י Was ein Prohet geschaut, ein Lehrer lehrte, Antriffen wirds bem Bolf, und Werige wahrens, Der Durft nach Keunniss wird nicht mehr gefüllt. Abidereiber sälschen achtles Sinn und Kennverth, Bergerren schoner Weben Wilt und Wohlflang, Statt Waiginst wächft dann Unfraut hohl um wise.

Bis bu, o Gutenberg, erftanbft, bis bu erftanbeft, Durch beines Griftes Kraft be Perffe fchufeft, Daß Weisheit nun auf Warft und Straße fpricht. Borrorft und Nachweif find nun eng verfnüpfet, Und ein Jahrbundert erfe bes andern Schape, Der himmestocher fehlt ein haus jest nicht.

So wie Ein Sommblid bas Land erheller, Gin Regenguß die gange Tiur befruchet, Gin Rad ber Triebe Taufendsach bewegt, — So zaubernd wirft die Gottokfraft der Perific, Sie, die ein neues Leben rings verderitet, Ein reiches Wort zu Millionen trägt.

Dies, Unvergleichlicher, dies ist dein Wirfen: Jum wönten Chaos keferte sonst die Gebe, Der Wahrheit Licht zum himmel sonst zurück: Du, held, erkämpiren und glangvolle Siege, Ein Sosn des Sauds, siegt des in mege Schen, Und beachest Licht und Macht und Menschenflick.

### Debraifd.

# שַׁחַלָּח לְגוּשֶׁנְכֶּרָג.

יַהְראוֹר נֵיהָראוֹר נֵיהָראוֹר נֵיהָראוֹר נֵיהָראוֹר Gea. 1, 3.

ולספר דְּלַכִּי וֹלְנִי אָרִם יוּנְרָעָ ' אַרְ בִּלְּכָב יִּשְׁן אַרוּזְרָת וְּלִבְּי אָרָב יִיִּקּוּ אַרְימּרִיִי אָרְ בִּלְי בִּלְי זְּדֶע גְּיִבְינִייִ אָרְ בִּי אָלְּרְ לְּא זְדֵע גְּיִבְינִייִי אָרְ בִּי בַּשְׁפָּלְיִל אַ זְדֶע גְּיִבְינִייִי ופְּרְבוּנְּיִהוֹ יִּלְּח לָב יוֹרָה נְדָע וכְּיִבוּנְּיווֹ יִּלְח לָב יוֹרָה נְדָע

אָדְ גָם בְּוָח לֹא רָכִים הָשְּכֵּילוּ כִּי הַחָלוּ וכִן הָפּוּ אֲשֶׁר הוֹאִילוּ הַוֹפְצֵא לֹהָם פַפָּר אָחַר בָּצִיר וּבְשְׁפָּחַה? וְהִיבָּה וְהָוְנִיתָם כָּעלָה וִשְׁאם הָרוּת וְבִּמִית בְּנִירוּ וְבִפִּית וֹבְמוֹרוּ נִשְׁכָּח הָבִּוֹר וְכִפִּית

## Lob Gutenbergs.

Gott fprach: es werbe Licht; unb es murb Licht (auch in ber Geifterwett).

Seitbem ber Menich auf biefer Erbe wohnet, Und feiner Stamme Jüge auszehreitet, Ward Kenntnis ibm jum hochften Jief gestellt. Sein Annheil ifts, bem Thier sich genenwichen, sein himmel ift zu boch für feine Forickung. Und burch Wernunft besterriftet er bie Welt.

3on treibe Bernunft, bas eigen herz zu lautern, Sitt und Gefeb ben Brübern mitgutbeffen, Doch ach nicht weithin tont bas fowache Wort; Micht Ciner unter Ausjend hort bie Redet: Erft wenn in Schrift fie fibre Flammen höllet, Dann fliest ber Weisbeit Strom gefichert fort.

Allein auch nech find's feine weiten Kreife. Die von bes sellmen Baumes Früchen pflüden: Ein Buch in einer Stabt, in einem Rich — So wird ber Weishelt larger Schap verwebet, Wie aus ber Scheum Spren, fogt ihn ber Zeifturm: Denn Wann und Lefter isigt ber Teb zuglefch.

16

#### Chalbaifd.

לְּמָים עֵם לְּנָהוֹר עַּמָּטִון לְמִיפֵּר לַשְּׁמִירָון פּוּמָוּ וַלַעֲגינין כַּד בְּמָבְּלָא אַתְּאָלוֹ לְּנְחוֹר לְמָים עֵם לְנָהוֹר עַמָּטִון לְמִיפֵּר לַשְּׁמִירָון פּוּמָוּ וַלַעֲגינין כַּד בְּמָבְּלָא אַתְּאָלוֹ לְּנְחוֹר אַ אָנִי אָנִי בּאָר אָנִייִים בּאָמִירָון פּוּמָן וֹלֵעֲגינין כַּד בְּמַבְּלָא אַתְּאָלוֹ לְּנְחוֹר וֹאַרְּ

### 3ubifd-aramaifd (Chalbaifd).

נטרן עלפון ליה ולא פפר פּרישותא : נול אלו נפו (קליטרקנישותא : דיו אלו נפו (קליטרקנישותא : דיו אלא פון הארטרקנישותא :

Sheift von Greebrem Mies in Eringig

So fpricht ber enige Gott Jehovah: ich Jehovah habe bich herrlich gemacht im Dienfte ber Babtheit, ich ergriff beine hand und ftatfte bich und machte bich jum Bunbes-Mittler ber Wolfer, jum Licht ber Antonen, bag bu fpracheft zu ben Gefangenen: geher hervor, und zu benen, bie in Ginflernis weilen: fommt and Licht.

Salle.

Gesenius.

Ewige Rrafte befigt er von nicht zu entfaltendem Umfang, Baren die himmel auch Bergamen, und Kalam's die Bilber Allefammt, Dittle die Merre und alle versammelten Buffer, Schreiber bie Erbeibenebner und fertige Protocollanten.

Beipgig.

fr. Delitsoch.

### Eprifd.

## مُدوَّعُمُّا مِحَدُّمُكُ مُتَكَمِّعًا لِمُكَا مُحَدِّهُ مُلِكِم أَلْكُمْ

مُرْسَعًا مُنزِب أَمْرُمِير فَقَالُمًا .

الم يُعْمَدُ الْمُعْمُ عُمْمًا الْمُعْمَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

المنفضع من المنافقة المنافقة

ه أحمد كعثرة المركبة ا

أمَلًا إحرادًا حَمْدهُعُهُ .

مَعْ مَهُ مُعْمَا أَعَمْمَا

المنهة ومنكراة

عَادُمُوا وَحُم عُما :

د حطة لأه ايُنظر المة

مقعوا أه مُشوا .

Ephr. Syr. Opp. Syr. Tom. II, p. 485.

أَمِيكِم شَعُومًا وَإِمَّا وَارْمُع .

Ephraim Syrus (Assem. Bibl. Orient. T. I., p. 96).

Chrift son Griebrich Mies in Beipges

## Aus des heiligen Sphram des Syrers Reden gegen die Irrlehrer.

Sifeidineie bes Alphabetes Körper Bollfommen ift burch seine Glieber, Und nicht ermangele eines Zeichens, Auch micht ein and'res ift hinguyffigen: So ift die Bahrbeit, die geidrieben sieht Im beilgen Geangelium Mit Alphabetes Zeichen, Bellfommen Maaß, nicht träge's in sich Den Mangel oder Ueberfluß.

Berlin.

Prof. Dr. friedrich Uhlemann.

Binfterniß hat geberricht und geflegt, und fie ift bewältigt worben.

Bredlan.

Prof. Dr. G. f. Bernstein.

### Camaritaniid.

Deuteron. c. 32. v. 1 - 3. 7.

Edrift won Griebeid Mies in Leirgia

Merf auf, o hunnel, tenn ich rede;
Berninnn, o Erde, meines Mundes Worre;
Es fitdine gleich dem Regen meine (Nede) Lehre,
Es träuffe wie der Thau mein Wort,
Wie Regenichauer auf das junge Grün,
Und wie des Thaues Tropfen über Kräuer;
Denn ich verfündige Jehevah's Ruhm;
So gebt denn unsern Gort die Chre.
Erinnert ench der Borgei Tage,
Blickt auf die Zeit vergangener Geschlicher;
Frag deinen Warer, und er wird es die verfünden,
Und deine Greife, und sie werten die es sigen.

Berlin.

Prof. Dr. friedrich Uhlemann.

### Arabifd.

ما مات من احيا علما وعاش حزانته وهم اموات \*

Proverb. Arab.

Zürfifd.

طبع انسانی بو صناعت طبع ایلدی مهر عقلله مطبوع شری غرب ایله آشنالغی وار غیر مسبوع اولدی هب مسبوع

Schrift von Ariebeich Ries in Leipzie

Derjenige ftirbt nicht, ber eine Wiffenschaft in's Leben ruft, und biejenigen leben, bie feinen Berluft betrauerten, ob fie gleich langst tobt find.

Breslau.

Prof. Dr. Marimilian habicht.

Dies Kunft bes Drudes hat die Ratur (ben Drud) bes Menschen mit dem Berfchaft ber Bernunft bestiggti (betruckt). Der Often ift mit dem Westen bekannt und bas Ringeborte alles zu Gehortem geworden.

Leipzig.

Prof. Dr. fleischer.

168

### Methiopifd.

እንተም ፡ ውለቱ ፡ ብርሃኑ ፡ ለዓለም ፡፡ የነጫሁ ፡ ይብራህ ፡ ብርሃንክም ፡ በቅድም ፡ ሰብስ ፡ ብም ፡ ይርክዩ ፡ ምንባኒክም ፡ ሠናዮ ፡ ወይሰብሕው ፡ ለለቡክም ፡ ዘበሰጫዎት ፡፡ አሜኝ ፡ አብለክም ፡ አስብ ፡ ይናልፋ ፡ ሰብይ ፡ ውምድር ፡ የውጠ ፡ አንተ ፡ ለሐቲ ፡ ውርሁታ ፡ ሊተጻልፋ ፡ አምኦረት ፡፡

Gerift von Arfebrich Mies in Peirit

### Urmenifc.

• 6 4, 6 11 8

• 6 6

• 6 7 8 8 6 6 7 6 7 6 7

• 10 7 8 8 6 7 7 7 7 7

• 20 7 8 8 7 7 7 7 7

• 20 7 8 8 7 7 8 7 7

• 20 7 8 8 7 7 8 7

Մինչ Թագեհալ մրագրյզ, ինք գետությոլով, չատից քաև, {}որս եր ինձ փառացյոյս, Մտեր Մչիարբ՝, գուր չերաև, Իցե՞ Թե գահեհել Ճար Րգմարդ կահե եր Տահմար,

Մարեն Կրու, գաղ արանց,

1) է գի՞նչ անուն, եւ ոյլլ գնել
Տունչ Վինդ գով անգ չուքնունց,

իրը ոյց ծագեալ լուսով չքեղ.

(հար Տահարս ուսուցեր,
Թաղենիցի դեղ ածեր:

### Robgefang

## Ehren der Buchdruckerkunst und ihres Erfinders

bargebracht vom baufbaren Armenien.

Noch ftand die Welt versunfen in Gedaufen, trauernd, baß so manche Ersundung, so viele Thaten der helben, die ihre gemeinschaftliche Mutter mit Ruhm und Glanz überschuftern, Jahrhunderte lang erloschen bleiben sollten; daß sie ein Wittel nicht finden konnte, das fie boch mit aller Sorgisalt zu suchen fich bestreber, um bewahrt zu sehen die seltenen Frührte best Geiftes ihrer erhabenen Sohne:

Da fiebt fie frohlodend bich ericheinen wie die liebliche Morgenrothe, o Wundermann! Richt wiffen wir, welche Ramen bes Richmes wir die beilegen, mit welchen Loogsfüngen wir bich verterrichen follen, der du ber Erbe ble von Andoginn erichnie Weife lehrent, fie ihrer Teauer entriffen und ihr ber Grifflie Gussafteit gefriert baft. Spage be generally be dissubstitute.

(My dissump the hydrody of the substitute.

Of a facility of the HTSSD by the the planet of the substitute of the the substitute of the

Դրդգև բնձայ \_այաստան Իր գեզ գայս Տող առուջե. Ֆեև վայր Տեռաստան, Իր գետախախոր յարգե. Եր գբացիքըն Պարսիկը Հեն անգետ ու իրորիը:

իս գիրերայա տեսածեմ; (իր գոսագոս ի պատիս Վենջ, ԼԻՈՒԻ) ին գու վջոեմ; Դահ չուր գրծել կարափու արա լուր գրծել կարափու Մատակի գործ գրլ կոյոչ, Siebe, wie Drud' und Sich werteifern, ben Buf beines hoben Namens burch zahlreiche, überallbin geftreute Werfe zu verfundigen, bie ba freudig beurfunden, aus welchem Geifte fie enthrumgen find, und jauchend einem jeben zurufen: Gutenberg ift unfer Ericoffer!

Siebe, o Deutschland, wie Rom und Briechenland und taufend andere glangente Gabte aus fernen Weltchellen bir ihren Tribut zollen, weil fie in beinem erhabenen Sohne ben Urheber ber feltenen Erfindung benundern.

Die geringen Berfe, fo du hier fiehft, werten von unferm Armenien bir geweiht, bas, obwohl ein fernes Land, boch hoch zu schäften weiß beine Kunft, und in wenigen Zeilen in Bereinigung mit den benachbarten Bollern, ben Perfern und Affpriern, seinen heißen Danf barbeingt.

Soon febe ich, wie Könige und Monarchen ichaaremeeise zu tir eilen, um tich zu grüßen, o Runft, bie nie genug zu preisen, und eine golbene Krone als Zierbe beinem Saupte und einen Bling beiner Bechten zu bieten. L'Atrandop, througe dist.

U'ke dir twe, let on str.

(Spraner three dignologe,

L'Andre, with, toppingte.

L'All birepting on hydric and put the str.

and had die fits, hydric the str.

()գ Դենոցե ըզբեղ Տեր, Որ գՏեր օգ Դեև Համահատ, Եւ գ Դրաակը տոլեներ, Որով ՛ի գործ մեծ Հահաս ։ Նրկոց Հեր կայցեն փառջ Ցորչափ Տեպչ կրեջեն տառջ ։

 $W\cdot W\cdot 4,b'b'b\cdot$ 

3ch hober bie großen Alerander und Cassare erstaunt sich anbliefent sagen: "We waten wir, umb wie leicht würten unsirer Mament dem Gedachmisse er Menschen entsichen sien — da bie schwachen deinden, die sie jie bewachent bestummt waren, schon langst ber Fäulniss anheimagesallen sind — water sie nicht erfunden, die oble Kunft, die unser Andersten unverganglich erhält bis an der Welt Ander.

Moge brum ber himmel feinen heiligen Segen walten laffen über bir und beinem erhabenen Erfinder, burch alle Jahrhunderte, und so lange als bie Buchtruderfunft besiebt.

### Armenifd.

Էգտպագրու Թիւն Ծաղաքոց որը մի Գերմանացի, Գր Տագոր Թես բերք միրապես Թեանն մնաց. Էշխարհի յաջողուած, Թե ուշ առեժոք ֆրանկաց՝ Սատրիկ վերս Տարկանե, գոյս դաւանձել պարտի։

|[վ ազատէ ըմիտ, այլև կապետը ունի, |չ. ըզոտ հմահա գարգալա մվ կարիցէ գտածել։ Զարգո ախտահալ անսալ։ և գաԹոու գանգաչիլ. |Կոյլ | Ալանա՝ ի ձևոն արա միլտ ողլացի։

Դ աս մաչիւ խոսի առայն դանձան աչի։ Հաղման , ի Հուման - ի մաստը շարմահատմանը Ծ իղառայան մճարտ երևք, ման կանչեր գր քրաժմի

[]ակայն աւազ\_յանչափս ամե, վերապանայ, [լեր է կողմնակցուԹիւն, սատ Թիւն, ուր ծիծագի, [Դոսանձ, աչեղ, իրը Թելյանստառի Տրջգիծ կայ։

Berlin.

Drof. Petermann.

Conft von Griebrid Ried in Beis pig.

Co bat bie Preff ein benifder Mann erfunden, Die taufend Flügel leibet bem Gebanfen, Gin Geil ber Belt! Doch blid' ich bin nach Franten, Dug ich gefiebn, fie foligt and tiefe Munden.

Wer macht fie frei, und halt fie boch gebunden, Und wer fann finden bie gerechten Schranfen? Wir faben Throne wanten, Wolfer franten, Doch Deutichland muffe ftets burch fie gefunden!

Sie trägt ber Beifen flargebachte Worte Bon Narft zu Markt und an bie fiillfte Pforte, Und rebet ohne Menidenfurdet am Throne.

Doch ach, jum Drachen ichwillt fie ungeheuer Bon Diftraun, von Parteibag, Lug und Sohne, Turchtbar, ungahmbar, wie bes Walbbrands Teuer!

Berlin.

C. f. Gruppe.

## Bub.Mfien.

Canstrit.

सर्वद्रव्येषु विकीय द्रव्यमाङ्ग्सृतमम् । अरुर्विद्याद्रत्त्रपद्याञ्च सर्वद्यः ॥ सङ्गमयति विकीय नीचगापि नर्र सरित् । समुद्रमिय दुर्थयं नृषं भाग्यमतः पर्म ॥

Hitôpadêsa

South von Briebrid Bies in Peingin

Unter allen Gutern neunt man die Wiffenichaft bas hochfte Gnt, wegen ihrer Unnehmbarfeit, Ungersterbarfeit und Unvergänglichfeit zu jeder Zeit. Es führt die Wiffenichaft wie ein seicher Bluß jum Were, zum schrer nabbaren Gurften, von da zu erhabenem Glücke.

Perlin.

prof. Dr. frang Bopp.

### Perfifd.

ففل و پنر صابصت تا <sup>ننماینر</sup> عود بر آشش نهند و مسک بساینر

Gülistan Sadi's.

اي روي در نهانته ببازار آمده خاتي بدين طلسم شمرفار آمده يك برتو اوالكنده بهان ششته بريزانع يكف تخم كشته اين عمد در بار آمده يكف تخم كشته اين عمد در بار آمده فريد تلدين عطار

Ferideddin Attar.

Corift ore Etrans 18me in 28ten.

Engent und Alles, was gut, Darf, soll's nüben, verborgen nicht bleiben, Die Aloe wirf in bie Glut, Und ben Mosfus mußt bu gerreiben.

9Rien

freiherr von hammer-Purgstall.

D bu, ber mit bem Geheimnisse ber Deuderei auf ben Warft kam, Haft bie Menschen mit biesem Talismane gefesselt. Ein Strahl zindete, ba warb bie Welt voll Licht; Ein gestetes Samensorn hat das Universum bestruchter.

Salle.

D. von Bohlen.

Perfifd.

جاب غوتنبرنح مليانسي

این نیست کر ملم از فیض افتراع نمودن شا این جمره بدید دا که اشعار منین و سنمان رکیبن روانق تمام کرافزاند و دیدان پای البستادان پرترک بطریق سهداست منتشر باطراف عالم مشده نیان فعاصت کامن و عام می کشایند این نیست که ملم از نفت عقل و فراست دفاواد شاکر علم و فندن رواز برواز آتی کلی یافتر برتو فردا از کاشاند، محفر تا که شکل عالی منظر می اهمند د ننها تمامی فرکمستان بدایی شکر این عطقه برزک ترا از زین می کوید بلک مد آمسیا کر از تازی بیشم کمون منتاه مشده است نام نامی ترا بعد از چدوقتی یآب زو در بازگاه بلند روانق ستاید و فاید نوشت 

میرزا محرم

Cornt pro Gtraus Dmc. in Wick

# An Gutenberg.

Durch dich, o Gutenberg, Burger von Mainz, bluben bie Wiffenschaften, und reben bie Divane großer Geister sinnreich zu allen Altern und Ständen.

Durch bie Kraft beines gettlichen Geiftes entgundete fic das Wiffen, breitere es fic allenthalben aus, und burchbeingt mit wohlthätigem Lichre Alles von ber niedrigsten hütre bis zum Goldpallafte.

Richt allein ift's Frankfiftan, das dich mit Lorberren des Beifalls franget, Affern auch, in welchem die Kunft jeht erft feinnt, gibt dir die Gewinde seines Lobes, und schreibt beinen Ramen mit Goldbuchstaden an in dem Ballafte von Chapur!

Sufca (Gufa).

Mirja Muharem.

## Sobes Mittel:Mfien.

Manbidu.

北北縣 小

میان استیار مساوی مساوی میان دو ها ماستییا ماییا میان دو ها ماستییا ماییا میان مومدری ایتیایی میان مومدری ایتیاریان میان مان میان براهیار میان میان میان میان استیار میان میان میان میان استیار

Couft von Briebrich Mies in Leipgi

Die Manner ber alten Zeiten vernachläfigen nicht bie Biffenichaften, weil fie meinten, bag ein Unwiffenber Demjenigen gleich water, ber wiber eine Maner antennt. Darum muffen auch bie Thaten und Bestrebungen, die Werte und Reben ber Weifen bes Allerthums bis in die frenfte Jufunft nicht vergeffen, sondern noch in sieden Zahehunderten gelesen und erwähnt werben.

Mitenburg.

f. C. von Gabrienty.

## Morböftliches Afrifa.

Altagpptifc mit Dieroglyphenfdrift.



Infchrift auf bem Remeffeum in Theben.

Schriff von Griebrich Mies in Beipgi

|              | 197                                        |            |
|--------------|--------------------------------------------|------------|
|              |                                            |            |
|              |                                            |            |
|              |                                            |            |
|              |                                            |            |
|              |                                            |            |
|              |                                            |            |
|              |                                            |            |
| -            |                                            |            |
| Das Denfmal, | welches bu errichtet, ift fo bauernb als t | er himmel. |
| Salle.       |                                            | Gesenius.  |
|              |                                            |            |
|              |                                            |            |
|              |                                            |            |
|              |                                            |            |
|              |                                            |            |
|              |                                            |            |
|              |                                            |            |
|              |                                            |            |
|              |                                            |            |
|              |                                            |            |
|              |                                            |            |
|              |                                            |            |

### Coptifd.

БЕН ТАРХИ НЕ ПСАХІ. ПЕ ΟΥΟΖ ΠΙ САХІ НАДХИ БАТЕН Ф† ΟΥΟΖ НЕ ОΥНОΥ† ПЕ ПІСАХІ. НЕ ПЮНЬ НЕ ЁТЕЙЬИТО ОУОΖ ПЮНЬ НЕ ФОУШНІ ЙНІРОМІ. ПЕ. АДШОПІ ЙХЕ ОУРОМІ ЁХУОУОРПО ЁВОЛДІТЕН Ф† ЁПЕФРАН ПЕ ІФАННИС. НЕ ЙӨОФ АН ПЕ ПІОУШНІ АЛЛА ЗІНА ЙТЕФЕРНЕФРЕ БА ПІОУШНІ.

Edeift son Briebrid Rice in Beipjig.

Sm Aufang war das Wert und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und es war ein Mensch von Gott gefandt, sein Name Johannes. Nicht war er das Licht, aber daß er zeugete vom Licht.

Cv. 30b. 1, 1, 4, 6, 8,

## Guropa.

### Griechifder Sauptftamm.

Mitgriedifd.

Την ἄρα καὶ κείνος σορήνη περιώσιος δέλλον,
Ός ποτε Καθμείοις σήμασι παιτολάλοις
Εὐριν όμοῦ, μέγα θαῦμ', ἐκατὸν στομάτεσα γεγωνείν
Μυριάκες κατέχει δ'οὐ δόλος οὐδὶ βάγε
'Αλλ' ἀπὶς ἀτρόγετον πόντον καὶ ἀπείρονα γαΐαν
'Αγγελος άλτο τορός, καὶ τέκος ὧν μολίβου.
Χαῖοι, πόλες, ετοκκία γεράσμων ἀνέρα Μούσαις.
Όντε μέγα στιγέιι δημοβόρος βασλεύς.

Braunidmeig.

Prof. Dr. Emperius.

Carift sen Carl Tauchnis in Leipzig.

Pefpect! auch dir ift geworden der Beishelt hibere Beibe, Der der Kadmeischen Schaar suniger Zeichen verliech, Schweigsam zwar, doch berrett, mit taussend Jungen zu reden. Weber durch Trug noch Gemalt hemmt ihr den Boten des Luches. Ueber die Auten des Weberes und das veri sich behnende Settland Eilt er behend, und doch nennt er vom West sich erzeigt. heil die, effliche State, die den flessing der Minjen geberen; Rur ein tyrannisches herz haft ihn mit bitreem Geimm.

#### Reugriedifd.

'Ως έξ ένδς ὁ ήλιος δόσκου πληθών ακτίνων, 'Σ τὸ χάος τοῦ 'Ορζωντος ἀφθόνως ἐπεκτείνων, Λαμπρώνει την ώπ' ούρανον, ζωργονεί την κτίσιν, Διατηρεί είς κίνησιν την ένεργώσαν φύσιν Ούτω καὶ σύ, ούράνιον του Τύπου Έργαλείου, Θλίβου του γάστην καὶ φωτός ακτίνας αναβούου, Είσρέουν ώς ήλέκτρου πύρ είς τών φλεβών τὸ αίμα, Φωτίζουν τὰς αἰσθήσεις μας εἰς κάθε νέον βλέμμα, 'Ενθουσιάζουν την ψυχήν, πτερούν την φαντασίαν, Δίδουν τοῦ πνεύματος τροφήν κ' εύφραίνουν τὴν καρδίαν "Αν μέ του θείου Πλάτωνα το παλ' έσυμμαγούσες. Κὶ ἄν εἰς τὴν γῆν τὰς δόξας του καθώς καὶ νῶν 'σκορποῦσες, Ή Κοινωνία πρό πολλών ήθελεν είσθ' αλώνων "Ενδόξως και με θρίαμβου, "ς του θψιστόν της θρόνου. Δέν ήθελ εχ' ἀπώλειαν δικαίως νὰ λυπείται Τών της Ελλάδος θησαυρών, που σήμερον στερείται. 'Αλλ' ή σημερινή Ελλάς, σίδηρον Ιολάου "Εχουσα σέ, ύπὸ σκιὰν ἄνακτος φιλολάου, Τής άμαθίας άνδρικώς τὸ τέρας άφανζει, Καὶ μέ γιγάντων βήματα 'ς τὴν πρόοδον βαδίζει. Δένδρον χρυσούν Καλόβουνου, ώ θείον δώρον, γαίρε! Καί του σκοπού σου τούς καρπούς 'ς την γην ταχέως φέρε!

Έμ. Βυβελάκης Κρής.

Gdrift sen 3. 3. Bredbaus in Brimar.

Die Belios aus einem Ring ber Strablen viele fenbet, Des himmels ungemeff'nem Raum bes Lichtes Fulle fpenbet, Den Erbenrund mit Glang erfüllt, und Leben gibt ber Gobpfung; Das em'ge Triebrab ber Ratur erhalt in regem Umidwung: Co haft bu, bimmlifches Gerath, von Sterblichen gefunden, Durch Drudes Rraft einft bem Papier ein flamment Licht entwunden, Das wie eleftrifd Teuer fich burch alle Abern gießet; Die Ginne werben hell und mad; bas Muge fich erfcblieget; Die Phantafie beflügelt es; bie Geele fagt Begeiftrung, Dit Luft erwarmt es unfer Berg, giebt bem Berftante Rahrung. Barft bn bem Plato bienftbar icon gewesen, bem Geweihten, Bebanten in bie weite Welt, wie jebo gu verbreiten, Go murbe Uebereinstimmung, bie bolbe, feit Monen Dit Ruhm gefront und im Triumph auf hobem Gige thronen. Dann burfte Sellas nimmermehr von feinen beften Coapen Beflagen jest ben Untergang, ber nimmer ju erfeben. Doch Sellas tilgt, mit bir bewehrt, bem Jolaus-Gifen, 3m Chatten einer Rrone jest (es fegnen fie bie Beifen) Der Dummbeit bafilid Ungetbum in mannlich fubnem Streite, Dag mit Giganten Tritt bas Bolf jum Beffern vormarts fdreite. D Lebensbaum von Gutenberg, o theu'rfte aller Baben, Es moge balb bie gange Welt an beiner Rrucht fich laben.

Braunfdmeig.

Prof. Dr. Emperius.

#### Lateinifder Eprachflamm.

### Lateinifd.

Arte tua fixam cepit vaga litera sedem Cum sociisque suis foedere iuncta manet. Arte tua innetis solvuntur vincula verbis Inque allis coeunt signa soluta locis. Arte tua, foedis quondam turpata lituris, Illita nunc atro charta colore nitet. Arte tua totum vox edita pervolat orbem, Auspice te certam quum sciat esse viam. Arte tua indocti gaudent doctique fruuntur; Omnibus, ut saperent, luminis auctor eras.

Misenae

Eduardus Augustus Diller.

OVER PRECEIVED DESS MC CHRISTS 'LMTSCHAT

OLIG: MT ATHE BATHS ORBIN BOTH SATHS .

CET TYN LEVS IMBIRMOVE ' MOGVATH ' MRIGHR ; RAMOVE
BIC OPIECI SCOIT ' PECLE TYPOSOVE DEDIT .

Ederft von &. G. S. Gutemann in Sannover.

Deil bir, Gutenberg, Seill benu es fieht bie bewegliche Leiter An bie Genoffen gereiht, fest in bem Gliebe jest ba. Seil bir, Gutenberg, Geil! benn es lof't sich bas Band, bas zum Worte Chen bie Leitern umschloß, — reihend sich, Worte erstehn. Seil bir, Gutenberg, Seil! benn es beder bas Schwarz jest bie weiße Fläche, entstellet nicht mehr, geugend von bestender Sand. Seil bir, Gutenberg, Seil! benn entlassen bas Wort von ben Lupen, Gilte es hin burch bas Land, sindet gefonet ben Weg. Seil bir, Gutenberg, Seil! bies tufen Gefortet und Laien, Aufli bir rufen gefortet und Laien,

Braunfdweig.

m. Garke.

Beiten verrannen, es hüllre bie gönliche Lebre bes heilanbs Radniges Dunfel und ein, — ploblich ba wurde es licht: Darum glangft bu herrlich vor anderen Statten bes Lanbes, Maing, benn bu nabrieft im Schof ühn, ber bie Appen uns gab.

#### Lateinifd.

Tandem nostra memor promeriti aevitas Tot lauros cumulans tot monumentaque Hunc, quem canto, tropaeis Insignem celebrat virum. Ampla laude mihi tollitur editus, Hinc saeclis quatuor, stemmate nobili Guttenbergius ille, Quem Moguntia protulit. Non fama generis fingere forsitan Tentavit propriam neve laboribus, Ut saepissime mos est, Vanis addere gloriam. At vero proavis ingeniosior Atque usum meditans, nae studio mero, Non casu, extudit artem Heus! auctor typographicam. Incisas tabulas vidit inutiles Hoc ad consilium. Denique mobiles Ubertim atque seorsas Coepit sculpere literas,

Quibus verba locans ordine congruo Verborum series rite coërcuit Tinctisque hisce colore Charta expressit opuscula. Posthac literulas verbaque separans Mutato toties ordine pristino

Isdem nec nove adactis

— Conatus caput hoc fuit —

Permultas docuit promere paginas.

Ast expers penitus praemii, adhuc carens Seris fructibus artis

Impensisque opibus suis

Impensisque opibus suis
Ingrato ab socio et divite, proh dolor!
Incerto an pretii totius hic fame;

Est semotus et omnis Nexus dissociatus est.

Nullus vituperes debilem originem! Arbos exigua ast credita sedulae

Curae cultaque abundat

Crebro fructibus aureis.

Macte anctore igitur! Posteritas rudes

Affabre expoliens undique machinas

Sensim technica coepta

Perfecit solido modo.

Nunc est artifici guaro operario

Nunquam non breviter quemlibet affatim

Librum multiplicare et

Orbi tradere millies.

Tanti tanta viri munera prominent: Cessat scriba vetus sive molestia,

Mercede immoderata

Libros quaerere pauculos. Non est quod timeas nuncubi perdito Libro, ne pereat textus idoneus,

Exstant quae numerose

Formas prela paraverant.

Ars quaeque et novitas atque scientiae

Accessum celerant, acta diurnaque

Transcurrent regiones

Late et lectio diditur. En! doctrina sophis cominus, eminus Nec non multimodis sat trutinatur et,

Docti sensa suis dum

Pensant, stat proba veritas. Jam libri species innumerae unius Omnes archetypo perbene consonant; Saepe olim vitiose

Scriptae sensa redarguunt. Innotescere eo nunc populis queunt Leges commodius, quin pia firmitas Et laus religionis

Hac plus plusque juvabitur. Mercatura frequens floret alacriter Hem! libraria, quae quippe cuilibet Parvo vendere suevit

Libros usque perutiles.

Sic et consulitur pauperioribus, Discendo et juvenis Pierides colens Sentit dulce levamen Libris auxiliantibus. Europae reliquis ars alemannica Terris exposuit notitiam sui, Quin trajecit in oras Posthac Oceani novas Seris o! utinam prosperitatibus Humani generis prosit et augeat Terrarum usque salutem, Nec succumbat abusui. Mox festum artis adest, quod renovabitur Jam nunc post quatuor saecula splendide Suadens signaque mentis Gratae et gaudia publica. Sane Teutonicus vir memorabilis Est dignus, nitide qui celebretur, et Juste jam monumenta Aeternant ita gloriam.

Sondershusiae.

Carol. Chr. Ferd. Chop.

#### Spanifd.

¿Será que siempre la ambicion sangrienta, Ó del solio el poder pronuncie solo, Cuando la trompa de la fama alienta Vuestro divino labio, hijos de Apolo? ¿No os da rubor? ¿El don de la alabanza, La hermosa luz de la brillante gloria Serán tal vez del nombre, á quien daria Eterno oprobrio ó maldicion la historia? ¡Oh, despertad! el humillado acento Con magestad no usada, Suba á las nubes, penetrando el viento: Y si quereis que el universo os crea Dignos del lauro, en que ceñis la frente, Que vuestro canto enérgico y valiente Digno tambien del universo sea.

No los aromas del loor se vieron Vilmente degradados Así en la antigüedad: siempre las aras De la invencion sublime, Del genio bienhechor los recibieron. 28 reb benn allein bes Dichers Stimme fingen Bon blutzem Ehrzeig und von flolgen Thronen, Wein bie Trommeren Fama's um ihn flingen, Die Thyen schwessellend, wo die Gobter wochnen? Wart ouch so frend die Godan? Des Arcifens Gabe, Des Uniformes Errahl mit feinem hellen Lichte Berichwender ihr an Mannern, welchen wuhg Ilud hernbet und Berwänschung die Geschiche? Erwacht, erwacht! die Wellen übersliege Der Sang, der schwegord'ne, Mit nie geschner Kraft in hehrem Siege! Und wollt ibr, daß die Wellen und wirdig halte Des Lovers, der um eure Stitue blüht, So sorge, daß eure Lieb Warthy der Well und kaften der Welle was der Lieb Butten blüht,

In alter Zeit warb nimmermehr verschwentet Der Opserbust bes Lobes; An bem Alfar wohlthätiger Erfindung, Wohlthärigen Geistes ward er stess gesponder. Nace Saturno, y de la madre tierra El seno abriendo con el fuerte arado, El precioso tesoro De vivifica mies descubre al suelo, Y grato el canto le remonta al ciclo, Y Dios le nombra de los siglos de oro; ¿Dios no fuiste tambien, tú que allá un dia Caerpo á la voz y al pensamiento diste, Y trazandola en letras, detuviste La palabra veloz, que antes huia?

Sin ti se devoraban Los siglos á los siglos, y á la tumba De un olvido eternal vertos bajaban. Tú fuiste: el pensamiento Miró ensanchar la limitada esfera, Oue en su infancia fatal le contenia. Tendió las alas, y arribó á la altura, De do escuchar la edad, que antes viviera, Y hablar ya pudo con la edad futura. O gloriosa ventura! Goza, genio inmortal, goza tú solo Del himno de alabanza y los honores Que á tu invencion magnifica se deben. Contémplala brillar; y cual si sola A ostentar su poder ella bastara, Por tanto tiempo reposar natura, De igual prodigio al universo avara.

Ginft fam Saturn, und mit bem machtigen Bfluge Gertheilte er ber Erbe Mutterbufen,
Da sah ber Wenich fich breiten
Lebend'ze Saat eings über burren Boben,
Jum himmell fteigen fetues Dantes Oben,
Sie nennen ihn ben Gott ber goldnen Zeiten.
Warst du nicht auch ein Gett, ber bem Gebanfen,
Dem Wort bu einen Leib einst haft gegeben,
Das Zeichen frischtigt ber Webe Leben,
Das fonst entsisch, gebemmt von feinen Schranfen!

Berichlungen immer wieber Batt' ohne bich fich felbft bie Beit, in's Grab Em'gen Bergeffens fintenb, tobt, hernieber. Du famft, und ber Bebante Sah rafch erweitert feine enge Sphare, Die ihn umgrangt in feiner langen Rinbbeit. 36n trug fein Fittich in bie ferne Belt, Bo mit gufunft'ger Beit bie thatenichwere Bergangenheit gewalt'ge 3wiefprach balt. Grleuchter bu ber Blinbbeit! Erfreue bid, Unfterblicher, ber Ehre, Des hoben Rubingefanges nun allein, Die bir gebühren, bem erhabnen Beifte! Und bie Ratur, ale batte bie Erfindung Allein genügt, ju zeigen ibre Dacht, Sie hat geruht feitbem, unb, geigig, nicht Ein gleiches Bunber mehr ber Belt gebracht. Pero al fin sacudiéndose, otra prueba Le plugo á hacer de sí, y el Rin helado Nacer vió á Gutenberg. «¡Con que es en vano Oue el hombre al pensamiento Alcánzase escribiéndole á dar vida. Si desnudo de curso y movimiento En letargosa oscuridad se olvida! No hasta un vaso á contener las olas Del férvido Oceano, Ni en solo un libro dilatarse pueden Los grandes dones del ingenio humano: ¿Qué les falta? ¿volar? pues, si á natura Un tipo bastó á producir sin cuento Seres iguales, mi invencion la siga; Que en ecos mil v mil sienta doblarse Una misma verdad y que consiga Las alas de la luz al desplegarse!

Dijo, y la imprenta fué; y en un momento Vieras la Europa atonita, agitada Con el estruendo sordo y formidable, Que hace sañudo el viento Soplando el fuego asolador, que encierra En sus cavernas lóbregas la tierra. ¡Ay del alcázar que al error fundaron La estupida ignorancia y tiranía! El volcan reventó, y á su porfía Los soberbios cimientos vacilaron.

Enblich erhebt fie fich, ein neues Beichen Sich ju erichaffen, und ber eifge Rhein Cah Gutenberg erftehn. "Bergeblich Diben! Bas bilft es end, bag Leben ibr verleibt Gurem Bebanfen, fdreibenb, Wenn er erftirbt, ftarr in ber Dunfelheit Letbargifchen Bergeffens ferner bleibent? Rann Gin Gefäß bie breiten Bogen alle Des Dreans, bes tofenben, enthalten ? Go fonnen nicht in Ginem Buch allein Des Menfchengeiftes Gaben fich entfalten! Bas fehlt? bie Runft bes Fluge? Doch wenn Ratur Rad Ginem Bilbe ungabibare Befen Erichuf, wohlan, ihr nach, meine Erfindung! Dag taufenbfach im Goo Gine Babrheit Eridalle in gewaltiger Berfunbung, Empor fich fdwingenb mit bem Flug ber Rlarbeit!"

Er fprach's — ba ward ber Druct, und sieh, Enropa Erstaunt, bewegt, erhebt sich alsobald Wit sautem Brausen, wie vom Sturmeswinde Empergescacht, erschallt Das grümme Beuer, bessen flammen schliefen Werscholssen in der Erde sinsten Tiefen. — Dischlimme Wurg, dem Jrethum ansgemauert, Durch schnied Wohrte Wohrte Wohrte Mohrte Weiser. Du beben deine Gründe, seberatungsbauert!

¿Qué es del monstruo, decid, inmundo y feo, Que abortó el Dios del mal, y que insolente Sobre el despedazado Capitolio, Á devorar el mundo impunemente, Osó fundar su abominable solio?

Dura sí; mas su inmenso poderío Desplomándose va; pero su ruina Mostrará largamente sus estragos. Así torre fortísima domina La altiva cima de fragosa sierra; Su albergue en ella y su defensa hicieron Los hijos de la guerra, Y en ella su pujanza arrebatada, Rugiendo los ejércitos rompieron. Despues abandonada, Y del silencio y soledad sitiada, Conserva, aunque ruinosa, todavía La aterradora faz, que antes tenia. Mas llega el tiempo, y la estremece y cae, Cae, los campos gimen Con los rotos escombros; y entre tanto Es escarnio y baldon de la comarca, La que antes fué su escándalo y espanto.

Tal fué el lauro primero, que las sienes Ornó de la razon, mientras osada, Sedienta de saber la inteligencia, Wer ift bas Ungethum, des bofen Geiftes Untreine Miggeburt, die ohn' Erröthen Auf dem verfallnen Capitol den Thron, Den ichenistichen, sich gründet, und zu iddten, Ja zu verichlingen drochet Alles schon?

Bohl lebt es noch, boch feiner Dacht Gebante Bricht langfam ein; einft aber forgt ber Bipfel, Und weithin breiten ringe fich bie Ruinen. Alfo beberricht ben hoben Bergesgipfel Gin farfer Thurm auf hoher Felfenginne; Des Rrieges Gobne haben aufgeschlagen Die fefte Bohnung brinne, Dort herrichen fie mit ber geraubten Dacht, Paut brullenb fintgen fie bon ba jur Schlacht; Berlaffen bleibt er fleben, Der Thurm, einfam im Balb, und ungefeben. Roch icaut er, auch gebrechlich, wie vor Beiten, Dit brob'nbem Untlit ringe nach allen Geiten. Ginft aber fommt bie Beit, ba fallt er nieber, Er fallt, bie Relber achgen, Trummerbebedt; bis babin bleibt er freilich Bopang und Bogelicheuche aller Leute, Der bod ihr Cored, ihr Argernig war neulid.

Das war ber erfte Lorberr, der die Schlafe Befranzte der Bernunft; doch fühn erhebt Sich der Berfland, nach sicherm Wissend, Abraza el universo en su gran vuelo. Levántase Copérnico hasta el cielo, Oue un velo impenetrable antes cubria, Y alli contempla el eternal reposo Del astro luminoso. Que da á torrentes su esplendor al día. Siente bajo su planta Galileo Nuestro globo rodar: la Italia ciega Le da por premio un calabozo impio, Y el globo entanto sin cesar navega Por el piélago inmenso del vacío. Y navegan con él impetuosos A modo de relampagos huyendo Los astros rutilantes; mas lanzado Veloz el genio de Newton tras ellos. Los sigue, los alcanza, Y á regular se atreve El grande impulso que sus orbes mueve.

¡Ah! ¿que te sirve conquistar los cielos.

Hallar la ley, en que sin fin se agitan

La atmósfera y el mar, partir los rayos

De la impalpable luz, y hasta en la tierra

Cavar y hundirte, y sorprender la cuna

Del oro y del cristal? ¡Mente ambiciosa,

Yuévete al hombre! Ella volvió, y furiosa

Lanzó su indignacion en sus clamores.

-¡Con que el mundo moral todo es horrores!

Und er umarmt bie Welt in ihrem Fluge. Copernicus fcwingt fich gum Sternenguge, Den, unburchbringlich, bedte fonft ein Schleier; Dort icaut er, wie in ungemeffner Ferne Der leuchtenbfte ber Sterne, Der uns ben Tag bringt, rubt in em'ger Reier. Unter ber Goble fühlet Balileo Der Erbe Rugel rollen, und jum Bobne Giebt ibm Stalien einen Rerfer, blinb; Und bennoch ichifft inbeg bie Erbe ohne Aufhoren burch bes Raumes Meer gefdwint, Und mit ihr fchiffen, Bligen gleich, bie Sterne, Die ichimmernben, im Blug; ba warb gefchleubert In ihre Mitte Remtone rafter Beift; Er folgt, unb er verfteht fie, Beftimment bie Geleife Des Triebs, ber fie gefcheucht in ihre Rreife.

Was hift es bir, ben himmel zu erobern,
311 finden bas Cefch, bas endg regt .

Den Luffreis und bas Wert? den Greahf zu theilen
Des unantaftbar'n Liches, und in die Arbe
Dich zu vergraden, und bes Goldes Wiege
Und bes Kryfalles zu eraappen? Achre
Jum Menschen, Geift! — Er that's, und warf die schwere
Erbitterung. in seine lauten Klagen.
"Wie ift der Sinn mit Blindheit doch geschlagen,

¡Con que la atroz cadena
Que forjó en su furor la tiranía,
De polo á polo inexorable suena,
Y los hombres condena
De la vil servidumbre á la agonía!
¡Oh, no sea tal!» Los déspotas lo oyeron.
Y el cuchillo y el fuego á la defensa
En su diestra nefaría apercibieron.

(O insensatos! ¿Qué haceis? Esas hogueras, Que á devorarme horribles se presentan, Y en arrancarme á la verdad porfian, Fanales son, que á su esplendor me guian, Antorchas son, que su victoria ostentan. En su amor anhelante Mi corazon ecstático la adora, Mi espíritu la ve, mis piés la siguen. No, ni el hierro, ni el fuego amenazante Posible es ya, que á vacilar me obliguen. ¿Soy dueño por ventura De volver el pié atras? Nunca las ondas Tornan del Tajo á su primera fuente, Si una vez hacia el mar se arrebataron: Las tierras, los peñascos su camino Se cruzan á atajar; pero es en vano. Oue el vencedor destino Las impele bramando al Oceano.

Wie fürrt bie wilde Kette,
Die Apranuel in ihrer Wuth geschmitdet,
An biesem Pol und jeriem um die Wette,
Und banut an's Ardenthetit
Den Menichen, wenn der Kniechtschäft er ermüdet!
So serisch nicht mehr!- — Das hörten die Desporen,
Da sichten sie das Frauer und das Schwert
In der verruchten hand, junt sicher Boten.

"Unfinnige! bie hoben Scheiterbaufen, Die fdredlich borther brob'n mich ju verfchlingen, Die mit ber Wahrheit wollen um mich ftreiten, Leuchtthurme finb's ja, bie gu ihr mich leiten, Und Fadeln, Licht fur ihren Sieg gu bringen! In Liebe fie verlangenb Betet fie an mein Berg, begeiftrungetrunfen, Dein Beift fcant fie, ihr folgen meine Schritte, Richt por bem Reu'r, nicht por bem Schwerte bangent, Und bennoch follen wanten meine Tritte? Rann ich jurud benn feben Bielleicht ben Fug? bes Tajo Wogen tehren Riemals gurud gu ibrer erften Quelle, Wenn einmal fie jum Deer binabgefloffen ; Bergebene ftellen Berge fich entgegen, Sie halten ibn in feinem Lauf nicht an; 3hn jagt auf rafden Wegen Das Schidfal braufent in ben Decan.

Llegó pues el gran dia, En que un mortal divino sacudiendo De entre la mengua universal la frente, Con voz omnipotente Dijo á la faz del mundo: ¡El hombre es libre! Y esta sagrada aclamacion saliendo No en los estrechos límites hundida Se vió de una region; el eco grande Que inventó Gutenberg, la alza en sus alas; Y en ellas conducida, Se mira en un momento Salvar los montes, recorrer los mares. Ocupar la extension del vago viento: Y sin que el trono ó su furor la asombre, Por todas partes el valiente grito Sonar de la razon: ¡Libre es el hombre!

¡Libre, si, libre, o dulce voz! mi pecho
Se dilata escuchándote, y palpita,
Y el númen que me agita
De tu sagrada inspiracion henchido,
Á la region olímpica se eleva,
Y en sus alas flamígeras me lleva.
¿Donde que dais, mortales,
Que mi canto escuchais? Desde esta cima
Miro al destino las ferradas puertas
De su alcázar abrir, el denso velo
De los siglos romperse, y descubrirse

Da fam ber Tag, ber geoße,
An dem ein Serebicher sich aus der Schande,
Der allindets gleichen, sich erhob im Grimme,
Und mit allindichser Stimme
vor aller Welt es rief: Krei ist der Mensch!
Und einze Gedinzen schusen nicht im Lambe
Den heiligen Ruf; auf seine Schwingen nahm
Das Echo ihn, das Gutenberg ersunden,
Und trug ihn wundersam,
Daß er in Einem Augenblick, bestügselt,
Die Berga übersprang, die weiten Merer,
Und in den Windernbert, ungegügselt.
Richt überthort, ihn der Tyrannen Schrei,
Und fräsig siedlt und sau nach allen Seiten
Das Jandsen der Bernunst: der Mensch is freit

3a, fret, ja, fret! o fisses Wort, die Beuft Gedwilli, höcher flopfind, wenn bu ihr erflungen, Wein Geift, von dir durchbrungen, Grüffle won beiner heiligen Wegeiftrung. Schwingt sich erwor zu bimmlisch beitern Wegen, Und reiße mich mit in feurgen Frinchschlagen. Wo bleibe ihr, die ihr hörer Auf mitten Sang, ihr Sereklichen? Won oden Sech ich das ehrne Kerfertiger des Schläfals Sich diffinn, und den bichern Schleit der Zeiten Jerreffen — offen liegt vor mit die Jufunft!

Cuanto será. "¡O placer! No es ya la tierra Ese planeta misero en que ardieron La implacable ambicion, la horrible guerra.

Ambas, gimiendo, para siempre huveron, Como la pesta y las borrascas huyen De la afligida zona, que destruven, Si los vientos del polo aparecieron. Los hombres todos su igualdad sintieron, Y á recobrarla las valientes manos Al fin con fuerza indomita movieron. No hay y a ¡Que gloria! esclavos ni tiranos; Que amor y paz el universo llenan, Amor v paz por donde quier respiran, Amor y paz sus ámbitos resuenan. Y el Dios del bien sobre su trono de oro El cetro eterno por los aires tiende, Y la serenidad y la alegría Al orbe que defiende En raudales benéficos envia.

¿No la veis? ¿No la veis? ¿la gran coluna, El magnifico y bello monumento, Que á mi atónita vista centellea? No son, no, las pirámides que al viento Levanta la miseria en la fortuna Dél que renombre entre opresión grangea. Ante él por siempre humea 3ch feb' ee flar, nicht ift von nun bie Erbe Wehr ber Planet, ber arme, wo bie Chriucht, Der Krieg geherricht mit grunmiger Geberbe.

Die find auf ewig beibe nun entfloben, Wie Beft und Grurm, bie Peiniger, fich ichidten Bur Mlucht weg von ber Bone, ber bebrudten, Benn von bem Bof ber eif'ge Binbe broben. Die Menfchen fühlten ihre Gleichheit alle, Dit ungegabmter Rraft bie tapfern Mannen Erfampften fie mit lautem Jubelicalle. Best find nicht Sclaven mehr und nicht Tyrannen; Liebe und Friebe in ber Welt fich breiten. Liebe und Friebe athmet ringe bie Erbe, "Liebe und Friebe!" icalle's burd alle Beiten. Und broben ftredt auf feinem golbuen Throne Gott feinen Scepter über fie jum Gegen, Und fpenbet Buft und Freude ringe bernieber, Dag fie auf allen Wegen In Stromen rinnen, fo wie vormals wieber.

Seht ihr fie nicht? feht ihr fie nicht, bie Saule, Die große, jened Dentmal, fehr und prachtig, Bie hell aufbligend es die Augen blenter? So find nicht jene Pyramitern machtig, Der Sclaven Wert, die fehru vor beffen Acule Gebeht, dem Unterterüdung Ruhm gespenter! Wer ihm, unabgewenter El perdurable incienso,
Que grato el orbe á Gutenberg tributa;
Breve homenage á su favor inmenso.
¡Gloria á aquel que la estúpida violencia
De la fuerza aterró, sobre ella alzando
Á la alma inteligencia!
¡Gloria al que en triunfo la verdad llevando
Su influjo eternizó libre y fecundo!
¡Himnos sin fin al bienbechor del mundo!

Don Manuel José de Quintana.

217

Danupft ewiger Weihrauch schon,
Den Gutenberg der Erdfreis dankbar weihet;
Für seine große Wohlthat Meiner Lohn!
Ruhm dem, der die unfinnige Macht gerichtig
Der pochenden Gewalt, und bes Berflandes,
Der Seele Kraft erhob gu rassem Flug!
Ruhm dem, den im Artumph die Wahrheit trug.
Und erwig fruchtbar machte seine Schnde!
Dem Westwohlthäter chonnen ohne Ende!

Bremen.

friedrich Engele.

## Portugiefifd.

Os seculos, antes da invenção da typographia em Allemanha, forão os, em que se negarão ou não se conhecerão as mais excellentes verdades e em que se excegitarão as maiores extravagancias e fabulas. A typographia illumina o mundo! Mas esta arte verdadeiramente divina, não illumina a sciencia a qualquer nação, senão pelas grandes virtudes e verdades animosamente publicadas e defendidas. Observemos porém ainda nesta consa, como diz o poeta

limite e modo!

Não vamos buscar tantas luzes Que podem cegar de todo!

O Marquez de Pombal.

Die Jahrhunderte vor der Erfindung der Buchdeudertunft in Deutschland waren biejenigen, in welchen man die vortrefflichsten Wahreheiten leugnete oder nicht kannte, und voo man die größien Albernheiten und Fabein ersann. Die Buchtruckertunft erleuchtet die Welt! Aber biefe wahr-bait gebiliche Kunft flatt nur bas Wolf auf durch muthige Bekanntmachung und Wertschiedgung großer Wahrheiten und Tugenden. Beebachten wir jedoch auch in biefer Sache, wie der Dichter sagt:

Maag und Ziel! Man fann auch gang erblinden, Sucht man bes Lichts zuviel!

Salle.

follmann.

#### Frangofifd.

Grutenberg apparait, soudain libre de fer Le génie immortel a repris son empire, Et le tems, désarmé, passe mais sans detruire, Un seul homme a sauvé vingt siècles de l'oubli; Qu'il en soit donc sauvé; que son nom annobli, Trouve dans nos vers un écho de sa gloire; La découverte au monde a légué sa mémoire.

Legouvé.

En dépit des clameurs de l'ignorance immonde, A l'active pensée ouvrant tous les chemins, Il met en son pouvoir le sceptre des humains, Et son règne éternel fait le bonheur du monde.

Sur l'océan des découvertes,
Au souffle du génie il livre son vaisseau,
Et, voguant sur cès mers de tant d'écueils couvertes.
Ce Christophe Colomb trouve un monde nouveau.

Paris.

Mollevant.

Als Gutenberg erichten, nahm sich gurück sogleich Das Ewige — ber Geist — sein angerebtes Reich. Und überholet, boch zerstdernd nichts, bie Zeit, Die er entwassinet hat, so aus Bergessunscheit Entreist ein einziger Wann jest zwanzig der Jahrhundere: Daß er entrissen ihr, umd baß sein Ram, bewundere, Ein Cho seines Ausmas in unsern Liedern sinde; Daß bie Teinnerung an ihn hier nimmer schwinde, Bermache, was er ersand, bem wohrerbeitente Mubm, Den Ramen Gutenberg der Welt als Heiligthum.

Richt achtenb auf ber bummen Menge wuftes Toben, Brach er bem rafilofen Gebanten neue Wege, hat ihn auf hoben herricherftuhl ber Dacht erhoben, Daß etwig fignenb er bie Welt regieren undge.

Auf ber Entbedung Derau Trieb Geifteshauch fein Schiff babin; ob auch umftelli Bon Müppen rings auf ichvorrer, sorgenvoller Babu, Fand er, Christoph Columbus gleich, die neue Welt.

### Deutfder Sauptftamm.

## Mofogothifd.

Упафпы їн hanhistgam гфа: gah ana airфai гауаікфі: їн маннам гдаіы угадіны.

VUK . F. FIL

ранд намо діусімо тимпид ганітоф = то нітомо сар пікімпам срудтодил об уракла удікілом побапкаманна = сай колсіф фан гаксадід касіма намил .

ак Іздика ніф Ізпгла Ізакралас за алиф = ец кпиде катаде пркпинаріп пізак ланар Сва ап лаізтіне фіза ліваін Етарібан ап ліуан = Ізакратан апрана Ізакрана Ізакрана Ізакрана ванакрана = Spre Gott in ber bobe Und auf Erben Briebe, Unter ben Menfchen guter Bille.

Buc. 2, 14.

Des Menichen ewiger Geift finnet in sich; aber ber Gebanfe und Sinn, um aub bem Munde zu bringen, fleiben sich in bas Wort, bas von ben Lippen geborene, umb es spricht bann vosstgefügt Gebanten aus ber Menich.

Aber ber fern mit bem Bogel eilende Gefift, um die Geheimmisse der Webe ausgubreiten über die Kande, umd nach bem Leben zu hinterlassen Rachsputen für immer, ersand sich weislich wenige Zeichen; таікніні заіль таіліпніні ап ара таінін энсіфан дар таінін энсіфан дал ақпада ін паақпатаі дал ақпада ақпада дал қапада дал ақпада акпада акпада

па аткіка дал атіка
пастаный укіта:
пхолі укіта укашін дак каілті
уапка фан пкінініф.
ак іспофон дал ізагкава
іспожаучеіздан векка;
анасталарнарна гратефанана
атадына аіха пасптанана=

дай занаф фаі газатіаді зурктіхар пкагганад: дай ппиадрафара пэпаредад ппха адізвіндіз. ганекнаі за найта ві япидаі ап напагдан вдкдз: зурсі рала напив дігдіпа дініна удпкатуа. Sechsischn Sinnizenden, an Iweige file zu schneiden, und zu graden in die härte und ben Abhang der Keifen, und Rohe bereitete er sich, unn reich und schwarz niederzusschein seine Gedanten und Anösprücke in Wüchen.

Aus Strich und Sich .

emificht ein Buchflach,
und aus schröchen und graden

Buchflachen das Wort.

Ber man erfand auch, süglich

Bücher zu vervollsemmnen,

Inden unan flefende

Lettern aus Erz goß.

Und gusammengefest werben fie Mit Schwärze gerefit.
Und humbertiding ausgehoben wird ber Schap ber Beleferung.
Wachtich: gertriefen fey bie Kunst Bucher zu werveifältigen.
So baß allmänniglich erlangen fann Die Werfe bes Geiftes.

нелеіня дік їм нелд грандіней кліндан пілад Іппія сділ гідпіл 2626= сділ дітаме дістиністри лінеіма іжібайт грасусіф сділ вілдівеіф ал грлеіком зік сдімдім.

# ваку изпіміф= іф урму грпініф=

ли купкінфіны 🕦 🗓 й

AT MANNAKNM-MANSAMANNA FASKQF

Schrift ven 3. D. Peren; in Munden.

227

Denn Schrift macht in alle Zeiten jum Gemeingut ber Geichsecher bie Schipe bes Denfens nnb bas Gebächmiß ber Thaten; und ber Wäter geftiges Mbbli überliefert und hinterläßt sie ben Enteln, übern nachzusieren.

Dinden.

Prof. Dr. 6. f. Massmann.

Thirteed by Google

Sollanbifd.

Een zwarte walm hing over d' aardbol been. Een bare nacht, zoo ver de blik zich strekte; Geen ster ging op, die door den nevel scheen, Geen zon verrees, die groei en leven wekte. Vergeefs, vergeefs, o Hellas heilge zoom, De kostbare oogst, dien uw landouwen gaven: Verboden vrucht, verboden levensboom! Gii moogt het hart met uw genot niet laven. Vergeefs, vergeefs, Campanies welig oord, Uw naglans van Athenes hellen luister: Hij lokt geen bloei van uit den bajert voort, Hij schiet geen sprank, die doorbreekt in het duister. Vergeefs, vergeefs uw uitgeplengde schat, Minervaas koor en rei van zanggodessen! En gij met hen, die hooger oorsprong hadt, Gij, Jezus leer! vergeefs uw schoone lessen! De dweepzucht heerscht, de domheid zit in eer; Geweld en schrik zijn aan haar zij' verheven;

Ein ichwarger Dunft, ber gang ben Tag verfcblang, Lag auf ber Belt, fo weit ber Blid fich ftredte; Rein Stern ging auf, ber burch ben Rebel brang, Rein Connenftrabl, ber Luft und Leben wechte. Bergebene mar, auf Sellas Grunt entibront, Die Krucht, gefüllt mit reichen Beiftes - Gaben : Berbot'ne Frucht, verbot'ne Lebenefoft! Du barfft bas berg mit beinem Gaft nicht laben. Bergebens, bağ noch von Athenens Licht Gin Abglang in Campanien verweilet: Bu matt, wedt er ben Reim im Chaos nicht, Der, boch ale Baum, bie Bolfen einft gertbeilet. Umfonft mar's, bag bes Dufageten Cher Dit feinem Reichthum fich gur Erbe manbte; Bergebens felbit fprach gu bes Menfchen Dbr Die Lebre, bie, burd Jefus, Gott ihm fanbte. Die Schmarmerei, ber Unverftant regiert, 36r finfires Saupt Gewalt unt Gerefen beben;

Geen bloem versiert den weg des levens meer, Geen fakkel wijst het spoor naar hooger leven. In muren, zwaar en ijzervast gebouwd, In vunze cel en duffe kloosterholen, Lag nutloos bij den buit van's aardrijks goud, Nog rijker schat dan schat van goud verscholen. Daar bleef de glans, de middagglans gesmoord, Die 't zeedlijk rijk der schepping moest bestralen, En kennis, kunst en Gods geheiligd woord Gekast in t' hol van monniks hersenschalen. Van daar, o smaad! ging voorschrift uit en wet Op stulp en stad en hooge koningssloten; Daar werd de grens aan 's menschen geest gezet, Die worstlend op den slagboom af bleef stooten: Daar trad de hel met 's hemels doel in strijd, Die 't menschdom oproept en zijn oorsprong nader; Daar klonk de kreet, de doemvloek wijd en zijd: Geen zoon zette ooit den voet voorbij den vader! Toen kromde neèr, wat zich niet heffen mogt; De ontwrichte geest liet wereloos zich dwingen; De vonk ging uit, die vruchtloos voedsel zocht, En rugwaarts drong zich, wat niet voort mogt dringen. Van trap tot trap zeeg 's werelds opperheer Ten zetel af, waarop zijn rang hem voerde; De schakel brak, die de aarde aan reiner sfeer Verknocht hield, en den mensch aan d'engel snoerde. Vervallen stam, alleen verwant aan 't slijk, Zijn leengoed kwijt, zijn adel en zijn waarde,

Rein Blumden, bas bes Lebens Bfabe giert, Rein Schimmer auf ber Bahn jum bobern Beben! Begraben in ber Rloftergellen Stanb, Berichloffen in Gewolben, binter Gittern, Dug, neben Golb und anbrer Schape Ranb, Roch größ'rer Chat vermobern und verwittern. Das Bort bes herrn, bie Biffenfchaft, bie Runft, Statt Berg unt Beift bes Meniden gu erguiden, Liegt bier, gebrudt von Aberglaubens Dunft, 3m finftern Dondegehirne gu erftiden. Der Mond, o Comad! giebt Borfdrift und Gefeb Dem Dorf, ber Stabt, ben Furften und ben Großen; Das Rlofter fpannt bem Geiftesflug ein Res. Das er umfonft verfuchte ju burchftogen ; Die Solle fprist gum Simmel bier ibr Gift, Der Menfchen fanft jum Biele bin will leiten. . Dag nie ein Cobn ben Bater übertrifft!" Ruft aus im Glud ber Dond nach allen Geiten : Da frummte fich ber Stamm, ber aufrecht ftant, Der Beift, entmannt, lief'in bas 3och fich gwingen, Die Flamm' erlofc, bie feine Rabrung fant, Burud felbft idritt, wer por nicht founte bringen. Der Menich versauf in tiefe Sinfternife Bom Gib, ber ihm ale herrn ber Belt gebubrte: Die Leiter brach, bie Simmelefette rig, Die in bas Chor ber Engel Menfchen führte. Die Sclaverei wart nun bes Meniden Loos. Bon Gott einft ale fein Chenbilt erichaffen:

Geboeide slaaf in zijn verloren rijk:

Dat werd de rang van d'opperheer van de aarde;
En, blonk hij uit bij 't lastdier door zijn leest.

Hij zonk tot naast het lastdier met den geest.

De godheid zag, in rouw, de trotsche teelt vervallen.

Den koning, dien ze aan de aarde schonk;

Zij zag den mensch, haar beeld, haar schoonst gewrocht van allen.

Dat laagst van al 't geschaapne zonk. Zij zag den kostbren geest, uit haam hem ingevloten,

Ontsierd, ontadeld, uitgedoofd;

Het vruchtbaar zaad verstikt, het onkruid opgeschoten, Den smaad hem voor de kroon op 't hoofd.

Zij zag het misdrijf aan, haar schepping ingebroken, Gewetensdwang en moord en roof;

Den doem vloek, in haar naam; de houtmijt, haar ontstoken; Den marteldolk van 't bijgeloof.

Zij zag den jammren rond, de opeengetaste plagen, Die 't krimpend schepsel weerloos leed,

Dat haar niet smeken dorst, dat haar geen regt dorst vragen, Wie 't aanzag als barbaarsch en wreed.

Zij zag den tastbren nacht zijn vlerken verder strekken, 't gebied zich eignen over de aard,

En de uitgebroeide teelt van wee en gruwlen dekken. Voor 't aanschijn van den dag vervaard.

Zij zag de vreugd der hel, die uit haar kolken bruiste,

Om de euvlen, door haar aangerigt;

Ein moricher Zweig war er, ein Erbenflos, Ein Laftvieh nur von schweigerischen Pfaffen. Und ob er auch regiert ber Thiere Reich, Kaum ftand er mit bem Geifte Thieren gleich.

- Die Gottheit, trauernb, fah von feiner Sobe fallen Den herrn, ben fie ber Erbe gab;
- Sie fah ihr Ebenbild, ihr fconftes Werf von allen, Zum Thiere finfen tief hinab.
- Entwarbigt war ber Beift, ben fie ihm eingegoffen, Die Schöpfung ihres Schunds beraubt;
- Sie fah bie Frucht erftidt, bas Unfraut aufgefchoffen, Und fah ben iconen Baum entlaubt;
- 3m Menfchenherzen fah bie Cunben wuchernb fproffen, Statt Kronen, Schanbe um fein haupt.
- In ihren Ramen warb ber Bannfluch ansgeftoffen, Berbrannt wirb, wer nicht blindlings glaubt.
- Gott fab ben Jammer an, ben Drud und alle Plagen, Worunter, webrlos, Menichbeit weint,
- Die nicht bei ihm um Recht zu flehen burfte wagen, Der ihr nur ale Tyrann erscheint.
- Er fab ber heuchler Troß bie Flügel hober schwingen, Die herricaft bebnen weiter aus;
- Sah weiter jene Brut, bie Bodheit geugte, bringen, Berbreiten fich bei Racht und Graus.
- Er fab ber Solle Stoly, Die feine Macht verhöhnte, Bermeffen troben bem Gericht,

Zij zag het, steeg ten troon, en door den chaos ruischte Ten dweedemale: Daar zij licht!

Ontgrendelt was de schat, te lang in nacht verstoken: 't Verborgen goud daagt op, zijn mijnen uitgebroken, En doet de starende aard, die 't stikzied oog ontsloot, Verbaasd staan van de pracht, die ze omdroeg in den schoot. Wat de oudheid kostbaars wrocht, wat volken en geslachten Omvademden in 't brein, wat Griek en Romer dachten, Wat kunst en wijsheid schiep, en wulft en wand omsluit, Rijst uit den doodslaap op en klint de graven uit. De ontwaakte geest doolt rond, in zoo vel glans verloren; Hij ziet den adel in, zijn afkomst aangeboren; Hij voelt zijn waarde, zijn bestemming; werpt het wigt Der kluisters af, ontstijgt zijn kerker, drijft in 't licht. De dos der woestheid valt der menschheid van de leden: Vereedling is haar doel en reiniging van zeden; Geen drijvers roepstem, die haar breidelt of vervaart: De tengels zijn verscheurd: de drukkunst daalde op de aard! De wijze vaart ten strijd: in eenzaamheid gezeten, Daagt hij de monsters uit, tirannen van 't geweten, De teelt der dweepzucht en der domheid; gordt zich; peinst, En doopt de veder in, waar voor de bende deinst, De waarheid rolt hij bloot, van 't fabelkleed ontslagen; Den blinddoek scheurt hij weg, door's aardrijk's vorst gedragen, En wijst de diepte, die hem insluit en omvangt, En de onbestegen top, waar nog zijn rijkskroon hangt.

Er fah's; beftieg ben Thron, und abermale ertonte Der Schopfungeruf: "Es werbe Licht!»

Entriegelt warb ber Coat, ju lange icon verichloffen, Bu Tage fam bas Golb, wie Lavaftrom gefloffen, 2Bas in ber Erbe lag, ibr unbewußt, verftedt, Bor beffen Werth und Bracht ibr blobes Muge ichrecht. Bas Beife vorgebracht, im grauen Alterthume, Bas Gried' und Romer ichuf, ju feines Bolfes Rubme. Die Frucht, ber Biffenfchaft unb Runft bas Leben gab, Bom Tobesichlaf erwedt, blubt auf aus Gruft und Grab. Der Geift fowebt frei umber, im Schauen gang berloren, Rublt fich geblenbet gwar, boch auch wie neu geboren. Des Abels wieberum bewuft, ichmimmt er im Licht, Streift ab ber Retten Laft und hemmenbes Gewicht, Und gieht vom Auge weg bes Aberglaubens Binben ; Bernt bin jum boben Biel bie Pfabe wieber finben, Best, wo fein Ereiber mehr, fein Baum in's Jod ibn gwangt, Denn ibm bat Druderfunft ben Rerter aufgeibrengt. Der Beife ruft gum Rampf bes Glaubengwangs Tyrannen, Beif burd ber Breffen Rraft Bemiffensbrud gu bannen Und finftre Schwarmerei. Bor feiner Feber fallt Das Ungebeuer, mas fich ibm entgegenftellt. Die Babrbeit muß por ibm aus ihrem Borne fleigen. Und fich bem Denichen bar von allem Schmude zeigen. Er weif't ben Abarund ibm. in bem er lag gefrummt. Inbeg ben Gipfel auch, ben er bereinft erflunmt.

De wereld luistert toe: van uit de boekcelwanden Breekt, dreunt der wijzen taal door steden heen en landen; De sigtbre stem gaat op van 't lichtverspreidend schrift, Verduizendvondigt door gods uitgeplengde gift. Alom ontgloeid de sprank, die niet meer uit zal dooven: De weêrstand blaast haar aan; de vonken slaan naar boven; De moègekromde ziel, 't verbroken juk te groot, Wil 't voorregt waard zijn van den stam, waaruit zij sproot. De kennis breidt zich uit: haar kostbre zaden vallen. Ontkiemen in den geest, en dragen vrucht voor allen; Een schat van gaven, van geneuchten schudt zij neêr, En de eens gezamelde oogst verderft of dort niet meer. De naneef gaart zich wat zijn vaadren voor hem kweeken; Het en geslacht vangt aan, waar 't ander af moet breken: Gestage voortgang en ontwikkling zonder grens Toont aan 't geschaapne weêr zijn koning in den mensch. 't Vernust herneemt zijn vlugt uit de afgeschudde boeijen; De kunsten heffen 't hoofd, waar voor weêr lauwren groeijen: De dichtlier snaart zich en doortrilt weer ziel en zin: Het doek neemt leven aan, het marmer adem in. De slagboom stort ter neêr, die volk en volken scheidde; Geen bergtop deelt hen af, geen zeeën tuschen beide; Alom en weêrziids stort de geest met wat hij heeft Zich uit en over, en ontvangt weêr waar hij geeft. Geen lichtstraal aan de pool blijft d'evenaar verborgen; 't Gedachte vonkelt rond als 't opgaan van den morgen; De cijns der eeuwen en der volken is vergaard; Het menschdom vloeit tot een: de drukkunst daalde op de aard!

Die Welt erftaunt, und fiebt bas Licht von allen Geiten Mus Beifer Schulen fich weit burch bie Belt verbreiten : Denn, Danf ber Runft, es rollt burch alle Beiten fort. Bertaufenbfacht, von Bol gu Pol ber Beifen Bort. Die lang gebampfte Glut fann nichts mehr unterbruden, Sie flammt nur ftarfer auf, fucht man fie gu erftiden : Denn bas gerbroch'ne Jod war fur ben Beift gu groß, Der, frei jest, aufwarts fliegt, jum Quell, bem er entfloß. Der Biffenicaften Saat, geftreut von weisen Santen. Sprogt überall empor, fann Fruchte Jebem fpenben; Und was von biefer Arucht bie Menichbeit bricht und pfludt, Birb ibren Sanben nie von rober Fauft entrudt. Den Rinbern fommt ju aut, was ihre Bater faen, Und mas ber Abne pflangt, bas mirb ber Enfel maben. Ale herr ber Schopfung bebt ber Denich fich raich empor. Durch Anbau ohne Raft von feines Beiftes Flor. Der Scharffinn, fettenfrei, entfaltet feine Schwingen; Die Runft, entfeffelt, barf nach Porbeer wieber ringen; Des Dichtere Leier rubrt auf's Reue Ginn und Berg, Und leben haucht bie Runft auf Darmor, Euch und Erg. Berfebr ber Bolfer fann Gebirg und Deer nicht bennnen, Und gegen Beiftesichwung nichts auf ber Belt fich ftemmen. Gie taufden aus und ein ber Beiftesgaben Frucht, Das eine bietet an, wonach bas anbre fucht; Das Licht bes Morbens bleibt bem Guben nicht verborgen, Es lenchtet überall von Abend bis gen Morgen. Die Menfcheit fcmolg in eine, Bergangenheit verfdmant, Mle ihr bas Gottgeidenf, bie Druderfunft entflanb.

Maar boven alles gij, ter wereld afgezonden Uit d'open hemel, leer van Jezus! vuig geschonden En snood misbruikt doorlist en heerschzucht, als hun buit! Hoe wrong de drukkunst u den klaauw dier monsters uit! Zij daalde, en gij verreest, van heerlijkheid omtogen! Uw eenvoud werd uw pracht en zeegnen uw vermogen; Van uit het schrikkleed en de omwindslen, doodsch en zwart, Tradt ge in uw reinheid op, met al uw troost voor 't hart. Geen priesters magtwoord zal meer vreezen doen of hopen; De drukkunst sloot de rol van Gods oraaklen open. En wees in 't heilig schrift, van beuzelvonden schoon, De deugd als eerdienst aan - den bemel als haar loon. Dat wetboek deelt zij rond, zoo ver er menschen åmen: De Heiden ziet het in, en vouwt de handen zamen; Barbaar en wilde, dien zij nadert met die leer', Deinst van zijn afgoon weg en buigt voor God zich neêr. -Eens, als het laatst altaar der domheid wordt verbroken: Als allen 't zonlicht zien, dat allen is ontstoken; Als al wat mensch heet - wie hem voortbragt, waar hij leeft -Tot ééne kudde stroomt, die eenen herder heeft, Dan zij 't aan u gedankt, onschatbre gift van boven! U vloeije 't loflied toe, waar tong en taal kan loven, Den geest tot kennis riept - de ziel tot zaligheid.

H. Tollens, C. z.

Doch mochte biefe Runft am iconften fich bewahren, Mis fie ber Geelen Eroft, bes Beilanbs Wort und Lehren, Bu lange icon migbraucht, und ichnobe unterbrudt, Der Lift und Seudelei, ber Serricbbegier entrudt. Die Lebre, bie une Gott burch feinen Cohn gegeben, Die treue Gubrerin jum Beil und ew'gen Leben, Der Bergen bochfter Troft, burch ihre Ginfalt groß, Entwand ber Breffe Rraft ber Finfterniffe Goog. Rein Briefter mehr befiehlt bem Menichen Furcht und hoffen, Denn Runft bes Drudens legt bas Wort für jeben offen, Und biefes zeigt une flar, bag Tugenb nur allein, Und nicht bloß aufrer Brunt, ber Simmelemeg fann fenn. Berbreitet wird bie Schrift von Bolf ju Bolf auf Erben. Der Beibe, ber fie lief't, begehrt ein Chrift gu merben; Der Bilbe felbft wird balb, bort er, mas Jefus lebrt, Bon Gogenbienerei jum Chriftenthum befehrt." Und wird bes Blobfinne Reich bereinftens gang gertrummert, Sieht jeber Menich bas Licht, was hell fur jeben ichimmert, Und nun bie Denichheit fich ju Giner Beerbe icaart, Bon Ginem Sirten nur geleitet und bewahrt, Dann banft fie, Druderfunft, allein bir biefe Wonne,. Bum Lichte riefft ben Beift, bas berg jur Geligfeit, Und ewig fen bir Lob und Preis bafur geweibt!

Effen.

f. W. von Mauvillon.

## Englifch.

God said, .Let there be light! Grim darkness felt his might, And fled away; Then, startled seas, and mountains cold Shone forth, all bright in blue and gold, And cried, "Tis day! 'tis day!" "Hail holy light!" exclaim'd The thundrous cloud, that flam'd O'er daisies white; And, lo! the rose, in crimson dress'd, Lean'd sweetly on the lily's breast, And, blushing, murmur'd, "Light!" Then was the skylark born; Then rose th' embattled corn: Then floods of praise Flow'd o'er the sunny hills of noon; And then, in stillest night, the moon Pour'd forth her pensive lays. Lo! heav'ns bright bow is glad; Lo! trees and flowers, all clad In glory, bloom!

Sott fbrach: "Es werte Bicht!" Des Bortes Allmacht bricht Durch buftre Racht; Der Berg, bes Meeres Bellentang, Umftrabit von blauem golbnen Glang, Ruft aus: "Es tagt! Es tagt!" . Beil bir, o Bunberftrahf!" Tont's laut im Donnericall Beit über'n Balb. Und fich! bie Rof' in fuger Luft Liegt gartlich an ber Lilie Bruft Und "Licht! " errothenb fallt. Dann fcwirrt ber Lerche Sang Soch über'm Rorn voll Danf; Des Lobes Riut Bogt auf ber Morgenbugel Pracht; Der Mont ergießt in filler Racht Des Lichtes milbe Glut. Des Simmele Dom erglüht; Sieh! Baum und Blume blubt In Majeftat!

And shall the mortal sons of God Be senseless as the trodden clod, And darker than the tomb? No, by the mind of man! By the swart artisan! By God, our Sire! Our souls have holy light within, And every form of grief and sin Shall see and feel its fire. By earth, and hell, and heav'n, The shroud of souls is riven! Mind, mind alone, Is light, and hope, and life, and power! Earth's deepest night, from this bless'd our. The night of minds is gone! "The Press!" all lands shall sing; The Press, the Press we bring, All lands to bless: Oh, pallid want! oh, labour stark! Behold, we bring the second ark!

The Press! the Press! the Press!

Author of Corn Law Rhymes.

Und foll ber Gotterfohn allein Befühllos, wie bie Cholle, fenn, Und bunfler, wie bas Grab? Rein! bei bes Simmele Gunft! Bei Menfchengeift und Runft! In unfrer Bruft Ruht auch bes Simmels beilges Licht, Erleuchtet unfern Pfab, und bricht hervor ju unfrer Luft! Beim Simmel, bei ber Solle! Befreit ift unfre Geele! 3m Lidtgewand Der Beift ift Leben, Soffnung, Dacht; Bon biefer Beit bie buffre Racht, Die Geifternacht verfdwanb! Der Breffe Lobgefang Ericallt mit frobem Danf Mus Miler Munb! Die zweite Arche gieht baber, Und mas gebacht ift, groß und bebr. Thut une bie Preffe funb.

Braunfdweig.

ferd. Prossel.

### Englifd.

Each gentle loves his native shore,
And Liberty doth prize:
The richest gem in Nature's store
Is nought, till bondage flies;
Till Freedom breaks despotic chains,
And tyrants prostrate fall;
Then man's majestic soul attains
The fire of Freedom's call.

O'er sea — on land — with power divine.

The Press spreads Liberty;

The knave, with heart of base design,

And all "the Powers that be,"

Are, by its master-spirit, taught

That Nature must be free:

Hail, then, the noble Art, so fraught —

The Press and Liberty!

Der Gble liebe fein Heimathland, Und preif't der Freiheit Glüdt, Doch scheint ihm aller Reichthum Tane, Ble Knechschaft weicht zurück, Ble ihre Fesseln er gerreipt, In Staub finft Tyrannei: Dann fast bes Menschen hoher Geist Die Glut bes Mustes; Frei!

Die Reeffe sendet voller Kraft
Ringsum die Freiheit hin.
Die Mach, die herreist will und schaft,
Des Schurten seiger Sunn,
die lernen alle — was da lebt
Habe an der Freiheit Theil:
Drum heil der Kunst, die das erstrebt,
Freiheit und Verffe heil!

The Press protects man's earthly right,
And clevates his soul;
Expands his mind with Reason's light;
Then pledge we, in the bowl
The Printing Art, — all nations' pride —
The beacon free souls hail;
'Tis Nature's friend — none dare beside
The tyrant's power assail.

United, then, may Printers be,
In friendship, hand, and heart:
Of Fortune's smiles, which bless the free,
May Typos claim a part:
Since to their Art we Freedom owe:
By that doth bondage flee;
Then pledge, whilst the goblet o'erflow.
The Press and Liberty!

C. W. Wallis.

247

Die Preffe schügt best Menichen Mecht, Und trägt den Gest empor Jum Licht des Himmels ungeschwächt, — Drum singt in vollem Chor: Die Druderfunst, der Wolfen List, Ihr Leistern durch die Nacht, Sie sann allein flest frasserusse Brechen Trannenmacke.

Bereinigt mögen Drucker sepn Durch seifter Freundischaft Band; Der Freiheit Gläd und Sonnenschein Sey ihnen zugenande: Die Freiheit haben sie gebracht, Die unser bestes Ihrel; Die wollen Becher brum gebracht: Freiheit und Presse Spiel!

3ena.

prof. Dr. C. C. B. Wolff.

### Englifd.

O memorable Mayence! thou canst claim the first invention of the mightiest engine of human intellect, — the great leveller of power, — the Demiurgus of the moral world — The Press! F. L. Bulwer.

Hail! mighty engine! Source of righteous power! Free as air, and unconfined art thou. At thy dread voice, Corruption hides its head - folds up its leaves -And dares not scatter forth its banefull spells. Thou art the tyrant's foe - thy lash is worse Then all the cat-o'-nine-tails that are used To lacerate the backs of harmless men. Thou hold'st him forth to public view, and shew'st The people what a man can do, whose heart Is not the seat of truth and charity. By thee is Liberty sustained: - liberty. Wondrous machine! I gaze on thee, and think of olden times, When darkness overspread the land - and men Had all their faculties obscured; no light Dawned upon them - fell superstition -

Feudal tyranny - fastened their minds in chains,

D ewig bentrourbiges Maing, bu tannft Anfpruch machen auf bie erfte Erfindung des mächigften Werkgeuges menschicher Geiftestroft — der größten Ausgleicherin der Wacht — vest Demiurgs der moralissen Welt — der Buchbruckertunft.

Deil, macht'ge Breffe! Quell gerechter Dacht! Frei wie bie Luft und unbegrengt bift bu! Bei beiner Stimme Birgt bie Berberbtheit fchnell ihr Saupt, und faltet Bufammen ihre Blatter, maget nicht Die bofen Banberfpruche auszusenben. Du bift bie Feindin bes Tyrannen; fchlimmer 3ft bein Beifel ale bie Beitiden alle, Die im Gebrauch fint um ben wunten Ruden Sarmlofer Menfchen gu gerfleifden; bu Giebft ibn bem allgemeinen Anblid preis, Und zeigft bem Bolfe mas ein Dann fann thun Def Berg ber Dilbe und ber Beisheit Gip Dicht ift. - Du bift ber Freiheit fichre Stute. D munberbares 2Berf! Did fcau ich an und benfe alter Beit, Wo Rinflerniff bie Erbe übergog, Und aller Geift verbunfelt war; fein Licht

Till Germany brought forth the mighty art
Of Printing! Then Albion's shores
Echoed with Freedom's voice — though but in infancy —
Till, growing faster, as years rolled along,
It gained that mighty power which now controls
The Senate, and the Monarch on the Throne —
Upholds their due prerogatives — and checks
Excessive power — and keeps it within bounds.

Maidstone.

R. S. Laplain.

Ihm bammerte — ber flarre Aberglanbe, Die Zwingherichaft ben Geift in Griffen schlagen; Bis Deutschand bie allmachige Deutschrund Fervoergebracht, — ba hallten Albions Kuften Bom Buf ben Ferichiti weber — ob auch gleich In Kindheit nech — bis mit ber Zeit sie wuchs Und bie gewalfige Wacht gewann, bie jest Deu Herrischer auf bam Thron wie bem Genat Im Idgel halt; — ihr wahres Wecht beschüpt, Und übermäßige Gewalfen banbigt, Die sicher fie in ihre Schranfen bannt.

Zena

prof. Dr. C. f. B. Wolff.

## Ctanbinavifder Sauptftamm.

## Danifd.

See, Arolbmand faste be Muner ut, 3 haab om at Arebsen Annben binber; Dog sommer ben ei paa beres Bub; Den reent ferfpinber.

Thi Ratten har faart fit Banefaar, Gi Bibenflab meer i Morfer fig vaanber. Gulbt Morgentoben i Oft opflaaer; Den elifer Nanber!

Da fommer en Trold, — ei flatt i Dunft, — Glig Mandemaner ei Dagen ffraffer; hand Bub ben agte magiffe Kunft Af Sovne baffer.

han maner Aanber i Arebsen ben; Men ei man bli'er for be Døbe bange. Frijf lever Digteren op igien, Web sine Sange. Die Zauberer febreiben ben maglichen Kreis, Sie wollen ben Geift burch Zeichen bannen; Doch nicht ericheint er auf ihr Geheiß; Er flicht von bannen!

Denn Wiffenicaft hat vertrieben bie Nacht, Und gaubern fann man nicht mehr im Truben; Das Morgenroth ift icon angesacht, Das Geifter lieben.

Da fommt ein Zaubrer im Morgenroth; Der Geifterbanner ben Tag nicht ichenet. Die magijche Kunft, auf fein Gebot, Sich icon erneuet.

Er bannt bie Geifter in engen Raum, Und Langswerftorbene fehren wieder. Der Dichter erwacht aus bem Tobestraum, Wie feine Lieber. Erolbmanten raaber: Lyfets Grav Grov Krigeren tit, og vor Jord forfarber; Men benne min ubsfaarne Begeftav Foragter Sverbet!

Dg om end for Deres Augler af Bly Lit Mennesfebiod i Stromme fipber; Jeg Mennesfeheben fremfalber paa ny, Raar Tin jeg gyber.

Gi nogen Omar rafende meer Sfal Olbinde herlige Strifter brunde; Rei! rundt forbeelt fuart Cfatten man feer, Com Alle fiente.

Dg hoab San loved, bet holbt San brat; Tilbagefalbt er of Annbesfaren; Ru fee vi, felv i ben merfeste Rat, Dg enbt er Faren.

Detfor vi Gutenberg taffe maae, Han flienkeb' en nifatterlig Gave! Thi Orbet — bet flal De 08 labe flace —

Dg Taf ei have!

Riobenhaun.

A. Ochlenschläger.

Der Zauberer ruft: bes Kriegers Stolz Will oft bas heilige Licht ausrotten: Doch foll bies geschnittene Buchenholz Der Schwerter spotten.

Und laffen fie auch, burd Rugein von Blei, Der Menfchen Blut auf bie Erbe fließen; — 3ch rufe bie Menfcheit wieder herbei: 3inn will ich gleffen!

Rein Omar mehr foll in toller Buth Der Borzeit herrliche Schriften verbrennen; Rein! allgemein foll werben bas Gut, Das Alle kennen.

Und was er versprochen, das hat er vollbracht; Jerriffen hat er der Geister Reiten. Icht seben wir — selbst in bunffer Nacht — Das wird uns retten!

Das hat ber Gutenberg gut gethan; Wir banten ihm fur bie fconen Gaben. Das Wort - bas follen fie laffen flahn, -

Und Danf nicht haben!

Ropenhagen.

A. Ochlenschläger.

### Danifd.

Den Gavn og Rytte, fom Du Jorben ffjenfte, Dit Minbe ber meb farte Rieber laufte, Dg bar et evigt Maufolee Dig grunbet, Com For- og Rutib bar met Rranbs omvunbet, Da hvori taffulb Eftertib vil fatte Et Eviggrent, fom Rranbfen ffal omflette Met altib frifte Lov, bois rige Rlynge 3 Duft og Farve ffal Din Daab ubfonge. Tor jeg i benne Rrante et Blat intvinte, En ringe Blomft i ben fem Taf intbinbe For Glaten, fom Din Daab for mig lob ftromme 3 rige Cfaaler, Stof til mine Dronune? -Bel veeb jeg, at ben blege Blomfterlarve, Beg offrer Dig, vil fogne ben i Farve Beb Offerfranbiens rige Karveitragler; Men Rofen nar tibt fpire Marfvioler, Der fones Duft og Glante at fuge ville Fra Duftene, Glanbfene rene Stjonbebefilbe, Mens Blomfterbronningen i Pragtens Quer, Paa ringe Smaa faa fjerligthulbt nebffuer; -Caa baaber feg, at Rranbien vil ubibrebe Gin Duft og Glanbe og Cfjonbebovinge brebe Om ringe Blomft blantt Mintere Blomfterffare, Som Gutenberg! Din Daab vil bulbt bevare.

Rjobenhavn.

hans Orm.

Der Segen, ben ber Erbe bu gefpenbet, Berburgt, baf bein Gebachtnift nimmer entet! Gin em'ges Maufoleum bir erglangte, Das Bor- und Jestwelt jubelnb ftete befrangte, Und Rachwelt flicht barein, um bir zu banfen, Gin 3mmergrun; bies foll ben Rrang umranten Dit ewig frifdem Laub, bas bein Belingen Durch Rulle, Duft und Karbe foll befingen! - -Darf ich in biefen Rrang ein Blatichen winben? -In ibn ein Blumden. - bas bes Danfes binben, Bor Bonne, bie in reichen Schaalen fchaumet Db beinem Bert, von bem mein Beift gern traumer? -Bobl weiß ich, bag bie Blume, bie ich reiche, Rur fenn wirb eine franfelnbe und bleiche Um Opferfrang, ben Farbenpracht umgiebet; Doch - bei ber Rofe oft ein Beilchen blubet, Mis wollt' es Duft und Glang von bort erhalten, 2Bo Duft und Glang in reiner Coone walten; Und milbe blidt bie Blumenfonigin In bebrem Glange auf bie Rleine bin: Co, boff ich, wirb bes Rranges Schonbeitefdwinge Sich breiten bier, bag Duft und Glang fle bringe Dem Blumden, in bes Danfes Blumenichaaren, Die, Gutenberg! bein Werf wird aufbewahren! -

Braunfdweig.

E. A. G. Witting.

### Danifd.

Diin rige Berben, ber i Bhantasien boer, MI Biidbem, ber i Annben haver hjemme, hoert Sandbetd Drt, som Svaghed besit vil giennme. Der, utbalt, spinder ubem Effo eller Spor — Det var i Olteidd Dage lig en gybben Sfat 3 Biergest Schoe, en riig gultholdig Aner, Der biegnete med Menurstet van Bante: Met Legemen Genier sant i Glemseld Rat.

hoad horte Berben, naar en Digter quabed simult, hoad hjalp bet ben, at Biismand grunded kange — Med hjeiret beaft for enig harpens Stramge.

Dy Tanten mangled Binger ill en Berbensfligt.
homer, him gamle Digter med bet beufine Blit,
serlo bragte fine Duad for Berbens Der,
Dy for at Mange flitte faar bem hore,
Den siel Bragte fin Der ill Der med harpen gif.

Die reiche Belt im schonen Phantaffenland,
Die Weisheit, die der helle Gesift erwählte,
Das wahre Wort, das Schwachheit gern verbehlte,
Das, ausgesprochen, ohne Spur und Nachhall schwand:
Sie glichen sonft dem Schap, der nicht und Licht gebracht, —
Der goldnen Aber, die der Erchiscos barg;
Sie janken mit dem Menschen in den Sarz;
Sein Gentul verblich in des Bergessen Nacht! —

Bas halfs ber Welt, wenn jener Weise lange sann?
Bas frommten ihr red Dichters Hochgestunge?
Denn mit ihm karben seine Harfentlange,
Es jude' umsonst ber Geist zum Geiste eine Bahn! —
Homer, ber graue Barbe ohne Augenliche,
Er selds fingt seine Berse fremben Oberen,
31cht flüglich ein zu aller Hoffen Thoren;
Wenn er's nicht that, so ton' und seine Harfe nicht! —

Deo stjenter Liv ni benne Werbens bebe Sfat, hoe staffet Phantali og Tanfen Binger, At beistig ben sig rundt om Berben spinger Dg samber aanbigt Lys, hoor ber er taaget Rat? Sa! Sutenberg — en Gubbomshgnist san hentet os; San larte jo, med Togn hvert Orb at binbe, Stjent be ni Millioner Bejen sinbt.

U Andens Barf san see, Debens Magt ni Trobs.

Rjobenhavn.

Eh. f. Rumohr.

## Bogtrnfferfunften.

E: haantberrf og en Kunft soetnet stues her All Liveris hojeste, til Liveris ringe Farty; Saalete's met sin Top naare Alpen himlens Blaac, Mens sigl i Jordens Grund bens bybe Rebber staac. In herrens Typer er him flote Alperaffe, Sem Aanter hos os om hans Serbsches Wags stal verste; Men om hans Bilistem, om hans Geethet Bibne bar Den evigt virsende, bessetze Appeter.

Rjobenhavn.

J. S. Jacob.

Wer hat ben tobten Schath ber Welt an's Licht gebracht?

Wer gab ber Phantaffe und Wahrheit Schwingen

Um führen Fügs ffe aller Welt zu beingen?

Wer rief bem Geifterlicht, wo herrichte büfter Nacht?

Ga Gutenberg — ber warb von himmelshöhn herab

Der Gebererfunfen: jedes Wort zu binden

An Zeichen, bie zu Mullionen finden;

Aun lebt bes Geiftes Mert und tropt felbft Tob und Grab!

Braunfdweig.

E. A. G. Witting.

# Die Buchbruderfunft.

Cie fie's bie ein Gewerf und Kunft vereinigt halt 3um Hochften, aber auch jum Aleinsten in ber Welt, Wie Alpenspissen hoch jum blauen himmel geben Und ihre Wurgen uie im Getenschoofe fieben: 3a Gottes Typen find die fielgen Alpenreisen. Die Demuth unfere Bruft vor feiner Macht verleiben; Doch prechig feine hull Weltscheit unferm Ohr ewig wirfende, bescheiden Typenchor.

Braunfdweig.

E. A. G. Witting.

## 3elanbifd.

Depr fie, bepa frambur, bepa viner, bepr flatfur bib sama; en ein ven eg thab allbrei bepr; that er bomur um bauban huern.

Beavamaal 64.

Runen.

bet. tre. Beyrntel.
bet. tre. Bleryntel.
av. Ytter. Yttylrntel.
av. Ttte. Av. Innovel.
http://di.av. nonvel.
http://di.av. nonvel.
http://di.av. nonvel.
http://di.av. nonvel.
http://di.av. nonvel.
http://di.av.
h

Edda.

Kjöbenbavn.

Finn-Magnussen.

Shrift son Friedrich Ries in Lespaig.

263

Co flicht das Bieh, es flechen die Berwandten, es flechen die Freunde, es flirbt ein Jeder felbft; aber Eins weiß ich, das nimmer flirbt, das ist das Urtheil, so man vom Zoden hört. Dies Greicke 64.

Das find Buch-Kunen,
Das find Hifts-Kunen,
Und alle Ael-Kunen,
Und rühmliche Macht-Kunen,
Dem der sie fann
Unverwirt und ungeiers
An seinem Histe haben:
Genieß ihrer, wenn du sie vernommen,
Bis vergefen die Göner.

f. f. von der fagen.

## Forifd.

Evangelium Sankta Matthaeusra 5, 15, 16.

Aismi tændra tei ikkje Ljous up, o seda tä undur ait Kjerald, men ui ain Ljousastäga; so skuinur tä firi ödlun taimun, sum eru ui Húsinun.

Lädi so Ljous tikara skuina firi Menniskjunun, a tei sudja tikara gouu Gjörningar, o vira Fäjir tikara, sum er ui Himlunun.

Kjöbenhavn.

Prof. Rafn.



Man gundet nicht ein Licht an, und fest est unter einen Schrffel, sondern auf einen Leuchter, fo leuchter es benen allen, die im hause find.

Alfo laffet euer Licht leuchten vor ben Leuten, baß fie eure guten Werfe feben, und euren Bater im himmel preifen.

Gr. Watth. 5, 15, 16,

## Comebifd.

Nu segrar ljusets makt, nu talar Herran till folken, som ej mer i fjettrar slås. Hans bibelspråk förstås af bjertan när och fjerran.

Till hwarje hydda kommer nu den skriften med ljufwa budskap, med förtrogna råd, förlåtelse och nåd från vaggan intill griften.

Se, i sin famn oss äfwen ljuset sluter. Wi Nordens barn, wi tacke Dig, o Gud! för Dina sändebud, för Guttenberg och Luther.

Assar Lindeblad.

26

Run fiegt die Wacht des Liches, flar, wie die Sterne, Strachtt jeht das Wort des Herrn der freien Welt. Es ist enthüllt, erhellt Den Herzen nach und ferne.

3u jedem dringt der heilige Buchstabe Mit sußer Botischaft, mit vertrautem Rath, Bergebung, Liebe, Gnad Bon Wiege bis zum Grabe.

An seine Brust, wie eine holde Mutter, Schließt uns das Licht auch hier im Nord, o Gon! Danf dir für dein Gebot Durch Gutenberg und Luther.

Bunb.

Alten.

34 \*

Somebifd.

När mången skrift, likt händerna som skrifwit, Höll på att multna uti grafwens natt,
Och sjelfwa Skriften, den som Gud oss gifwit
Låg oåtkomlig som den rikes skatt;
Då låt han uti dina händer falla
En konst att dela skatten ut åt alla:
Na har hvart hjerta sin;
Wälsignad ware Herrans hand — och din.

Dr. Tollin.

His manche Schrift, sowie bes Schribers Leben, Bergeffen war wie in bes Grabes Nacht, Und fribst die Schrift, die uns der herz gegeben, Des Richken Schape shnlich, ward bewacht; Da ließ, gebeiligt, Er vom himmel fallen In beine hand die Kunst, womit du allen Bom Schape gabst; mun jeter hat das Seine; Gesigner ses herzen hand — und beine!

Bunb.

Altén.

### Somebifd.

Genom Boktryckeriet hade man ett nytt, förut okändt, medel att sätta i omlopp och utsprida satser och undersökningar. Det var omöjligt att längre spärra tanken inom ett särskilt skrå, eller qvarhålla den lössläpta forskningen. Hon geck genom lyckta dörrar. Det hade vext vingar på den unga örnen, och han pröfvade dem alltjemnt och steg emot solen.

Wexiö Stift.

Dr. Esaias Tegnér.

## Comebifd.

Himlens milda wårwind strömmar till det dunkla stoftet ner, och ur sina morgondrömmar jordens hopp met höjden ser. Natten wike! Ljusets rike komme till oss mer och mer!

Länge nog i willans boja mörkret slöt den fallna jord. Ljus i slott och ljus i koja! Ljus i shaudling och i ord! Menskoslägte! intet häkte, ingen bom för dig är gjord.

Men hur mången fördom biter än sig fast wid jordens grus! Flärd och swek som parasiter, smyga kring i månget hus. Länder fira mörkrets spira.

Derför mera ljus! mer ljus!

Assar Lindeblad.

Trühlingshauch aus himmelsräumen Webt jum bunfeln Staube ber,
Und wir ichaun aus Morgenträumen
Auf jum Lichte, schnichsschwere.
Racht fey Rlatheit!
Beich ber Wahrheit
Komm ju uns flets mehr und mehr!

Duftere Wahn bie fündige Erbe Lang genug gefesseich bat! Licht in Schloft und Saine werbe, licht in Werte, Licht in That! Denn Schlagbhune, Rerferrdume Fessen wiere Gettes Math!

Dod bie Borurtheil enmeiden Immer noch bem Staube nicht; Lug und Trug in Saufern schleichen Gleich bem Parasitienwicht; Bolfer fuffen,

Arm an Wiffen,

Finftre Scepter! - brum: mehr Licht!!

Braunfdweig.

E. A. G. Witting.

### Elawifder Eprachftamm.

### Ruffifd.

Легка и свободна мысль человъка, безпрепятственно проникаеть вездъ, со встакъ сродияется и все обращаеть въ себя. Чудное произведение Творца! она стремится вмъстить въ себя все, что произвела десница Создателя, себя самое, даже своего непостижимаго Виновника. Прекраситищий образъ его! Она также непостижимо также мощно творить для себя тоть же мірь, который создаль онъ. Но мысль не есть человъкъ! и воть она въ немъ соединилась съ чъмъ-то тълегнымь, но стольже тонкимъ стольже свободнымъ, казалось, стольже не уловимымъ какъ сама она - словомъ, сосдинилась нераздъльно отъ того что человъкъ есть одно нераздъльное. Такъ она явилась въ міръ. Являлась и изчезада и долго никто не могъ отыскать следа ен. Наконецъ удалось остановить ее. Небольное число самыхъ простыхъ очерковъ достаточно было, чтобъ, какъ бы волшебнымъ образомъ вызывать ее по прихоти человъка. Какою роскошью въ слъдъ за этимъ было ознаменовано ея посъщеніе у изящнаго народа! Какъ сильно она двигала гмами и могучихъ властителей свъта. Но это были только посъщенія, которыми могли пользоваться один чароден, знакомые съ волиебнымъ искуствомъ; а между тъмъ такъ пріятно ся присутствіє каждому! люди едва уже не раззнакомплись съ этимъ искуствомъ! Вдругь является книгопечатаніс, и чудо! мы ее находимъ вездъ, иътъ такаго мъста въ міръ, куда бы можно было скрыться оть ся присутствія, она является вездів и въ одно и тоже время становится собестлинием всякаго. Она уже болъе не гость а жительница міра.

> Старшій Учитель Рижской Гимназін Тихомандрицкій.

Carift von Griebrich Ries in Beirgeg.

Leicht und frei ift ber Gebante bes Menichen, ungehindert bringt er überall burch, verbindet fic mit Allem und nimmt Alles in fich auf. Bunberbares Erzeugnig bes Schopfere! Er ftrebt barnach, Alles in fich einzuschließen, was bie Rechte bes Welterschaffers hervorgebracht bat, fich felbft - ja fogar feinen unbegreiflichen Urbeber. Schonftes Bilb beffelben! Der Gebante ift aber auch eben fo unbegreiflich, fann eben fo machtig in fich biefelbe Welt hervorrufen, welche Er erichuf. Aber ber Bebante ift nicht ber Menfch! und fiebe er vereinigte fich in biefem mit etwas Rorperlichem, aber ebenfo Feinem , ebenfo Freiem , es fcbien , ebenfo Unfeffelbarem wie er felbft ift - mit einem Worte, er vereinigte fich ungertrennbar beshalb, weil ber Denich ein ungertrennbares Gange ift. Go trat ber Gebante in bie Belt. Go ericbien er und verichwant er, und lange fonnte niemand feine Cour auffinden. Endlich gelang es, ibn feftuffellen. Eine fleine Angabl ber allereinfachften Beiden war binlanglich, um, gleichfam gauberifder Beife, ibn nach ben Launen bes Denichen hervorgurufen. Belch eine Ueppigfeit bezeichnete gleich barauf feinen erften Befuch bei bem cultivirten Bolfe. Bie machtig bewegte er ben Berftanb ber machtigen Weltregierer. Aber bies maren ja nur feine Befuche, welche bie Babrfager allein nur benuten fonnten, bie mit ber Zauberfunft befannt maren; aber wie anaenehm inbeffen ift feine Begenwart Bebein! Die Leute waren faft icon biefer Runft fremb geworben! Bibblich ericbeint bie Budbruderfunft, und Bunber! wir finben fie überall; es giebt feinen Ort in ber Welt, mobin man fich vor ihrer Begenwart verbergen fonnte, fie ericeint überall und zu ein und berfelben Beit wird fie bie Gefellichafterin eines Jeben. Gie ift icon nicht mehr ein Baft, fonbern bie Bewohnerin ber Belt.

Riga.

Cichomandritsky.

35

### Ruffifd.

Викк Іоанна III. Васильевита, освободившиго Россію въ 1475 году отв ига Татарскаго, ознаженованся и всликими откритілми. Побритеніе книсонесатанія болке всего способствовало распространенію знаній; оно, подобно леной зарк, въ віккі мраномя, предвістило уже свить наукь и божественность разума и имью сильное вліяніе на судьбу Государства. Политика сдилалась хитрпе, дальновидите, многосложные; одиням словомя, населись новая эпоха, благопріятная для ума, для силы и общественнаго духа Государства.

Александръ Кенигь, Иереводикъ Рижской Таможни.

Strift von Griebrich Rice in Beippig.

Das Zeitalter Johann's III. Wasstilljewifch, welcher im Jahr 1475 Russland vom Tarrarenjoch besteite, ift auch durch große Ersindungen ausgezeichnet. Die der Buchdruckerkunst trug am meisten jur Berbertung der Kenntnisse dei; gleich einer hellleuchstenden Wergenröcke verkundere sie in dem sinftern Zeitalter schon das Eicht der Wissenschaften und die Gobilioseit der Berrunust verber und hatte wichtigen Einstig auf das Schiffal des Staates. Die Politis wurde sichlauer, umschiffer, verwickslere; mit einem Worte, es begann eine neue Tooche, günstig sir den Berstand, für die Krass und bem Gemeingeist des Staates.

Riga.

3. von Königk.

### Altflamifd.

### КОНСТАНТНИЪ Н ГЪТЕНБЕРГЪ.

АЪТЪ ГОСПОДНІНХЪ ·Õ· ·¥· СВАТОМОУ КОНСТАНТИНОУ НАРИЦАІЄМОМОУ

KVPHAAOV

ВОЖІВЫ ВЪНЖШЕНІВЫЬ ВЪЗГЛАШАТН ХОТІМІНОУ КНИГЫ БЛАГОВЪСТІМ ПО ІМЗЪІКОУ СВОІВЛОУ. НАПИСА ПРЕМЖДРОСТЬ ВЪУНАМ ЗНАКЪІ

### СВАЩЕНО ЦЕРКОВНАГО СЛОВИНСКАГО НАСЪІКА ВЪ ДОУША.

на обрате курна» письмо пространнаниемоу поколанию древнен свропы мкоже урачится на листа семь.

ДО 'X' ЛЪТЪ ПРОДОЛЖАСА
СІС БОЖЕСТВЕННОІС НСКЖСТВО
ВЪ БЛАГОЧЕСТНВЪ МОНАШЕСТВЪ СЪ ГОРЪІ

афонскым чередъ кыквъвъ съверным странъі.

4 ВЪХСТА МЖЖЬ РОДОМЬ МОГЖУАННИЪ,

н таннж слірж до сихъ поръ немногънхъ осуєнънхъ.

A 400B4 BCEACHNOH.

СЪСЖДН ОУБО ЮМОУ ГОСПОДЬ РАЗВИТИ УОУДО ПЕУАТАМИИ КИНЖИИ ПРЕДЪ ЛИЦЕМЬ УЕЛОВ-ВУЬСТВА.

ним исго прославлинется въ ниенн града среброносна

КОУТЕНЬ ГОРЪ ВЪ УЕХАХЪ. ссн-же слачаннын но древнін

Н ДОСТОННЪН ПАМАТНИЋЬ, МКО Н ЕМОУ СЖДЬВА ПОСТАВИТИ МОЖЕ. ПОСВАЩЕНО ЕМОУ,

## ВЕЛНКОМОУ УЕЛОВЪКОУ

ВЪ ОНО ВРЕМА, ДАНО НА ГОРАХЪ КОУТНАХЪ ЛЪТА УЕТЪР-СОТЛЪТНІЯГО ВЕЛИКАГО ПРАЗДНОВАННЯ 44 • 40 • М.

СЛОВА ВАЩЕСЛАВА ГАНКЪІ.

воуквы тоанна спернаго въ прадъ.

Sheift one Spuran in Prag.

# Ronftantin und Gutenberg.

Ats ber heilige Konfianun, genamu Cyrill, im Jahre bes herrn 860 durch Eingebung Genes bas Buch ber Evangelien seinem flawischen Brüdern in ihrer Sprache verkünden sollte: da jehrleb bie wolge Weisheit die heiligen Ichten inter Kirchensprache der Sawen in seine Seele. Und Syrill ersand bie einem ber ausgeberiersten Wilfer des alten Auroda jur Wohlten waren — und die du auf diessem Plante genachreft. Balt 600 Jahre leber dies Kunft unter den strommen Wonchen vom Berge Athes über Kidow bis hinauf gan Norden. Und siehe ein Mann aus dem Schoofe der Stadt Main, fland auf, und brachte, was bisher das Gebeimnis weniger Geleheten war, der ganzen Welt zum Geschente: indem ihm durch Gort verlichen wurde, das Wunder des Buchtrucks vor den Augen aller Wenschen zu entsalten. Dieses Annes Aume ist verenigt in dem Aumen der Wenschen zu entsalten. Dieses den zusälliges, aber uraltes und vorbiges Dentzeichen ist, wie es ihm von dem dankbaren Schiffal mur unwen geses verten sonnte.

Geweihet 3hm, bem größten Manne feiner Beit. Gutenberg, im 400ften großen Feftjahr 1840.

Dr. A. A. Slückselig.

### Glamifd.

Kdož ta, wiborní Mužu, dosti chwáfit, Kdož ta osláwiť, kdo ti dosti hodné Ďéki zdať wládá za tak úžiteční Twég Hlawi Náfez? Neb kerí weľkích a Ďiwem razících Pówod'ec Wítwor pod Oblakmi Uhlow Wác čo súcegšé ke slabého Ľudstwa Potrebe zmisl'el? Čož platí létať w Powetrú, a lahkím Tam sa Hedbáwem k Wozu Slnka blížiť? Keď na bezpečnú doľe Zem po krátkég Padňeme Chwifi! Čož platí strašní z ďelowich Hrtánow Tresk, a náramnú Hroma Strelbu rúcať? Ked l'en ukrutní ona Pád a skoršé Úmori páchá! Tis prwí l'epším winalézel Úmem Spósob oswetné učeného Mužstwa Práce w pospešném tlačeními Listmi Ťisku widáwal.

Ber fann bich, o ebler Mann, genug tuhmen, wer genug preifen, ja wer fann einen würdigen Danf fpenden für beine ber Menischeit so bienliche Erfindung?

Denn wer unter den Erfindern der erhabenften und wunderreichsten Erzeugniffe hat was Rüglicheres unter bem himmelsgewölbe für die durftige Menichheit je ersonnen?

Bas nube es, in leichter Seibe sich über bie Luft bis zum Sonnenwagen emporzuschwingen, wenn ber Midfall auf ben sichern Boben in furzer Weile erfolgen muß?

Was mipt bas schrecknisvolle Krachen, was der entjehliche Donner aus den Geschübshalfen, wenn es nur zum gräulichen Sturze und schnell erfolgenden Tode bient?

Du, Erfter! haft mit befferen Geifte aufgefaßt jene Art, wie die lichtverbreitenden Broducte ber gelebeten Manner in gebruchten Blattern eilend gu beförbern feven.

Božňilí Nářez! Čo Rokow sto predtím, Ruk sto písarskích zhotowiť ňemohlo; Wčil geden újím Rok, Ruka gedna wšecko Silhňe wiwádzať.

Tehdi už skrowním a temer ňecítním Nákladem každí Umeňá nabíwá, Srdco šľechťíwá, a Rozum na wiššú Zostruce Bistrosi.

Snadno už každí sa dowí, čo huďto Nawnuklí bozkím powiléli Ohňem Weščci, buď weľké Mudrcow na Swetlo Mísl'e wiňésti:

Bud'to gak d'iwné we Wecách Tagemstwa Prírodoskúmná dala nám Pozornosť; Neb gaké w dáwních a nowích sa zbehľi Náhodi Kragnách.

Dar za ten hlásí ta Dunag, panowní Zňí Tiber; možná weľebí ta Temža; Uznalí ctí Rén; a modrá z ohromním

Sekwana Tágem. Wisla z uáramnú ňese Ďéki Wolgú; Wíri chwáľenské; ano sám ťa Bagkál, Sám ťa Níl sláwí; obogí i sláwá

Pesñami Indi.

Twé sa roznášať buďe wždicki Méno Ag kďe mláďenské Ňebesám wichádzá, Ag kďe obstárné sa topí do morskég Rowňini Slnko; Gettliches Auffinden! was vorher hundert Jahre, hundert Schreiberhande nicht gu Stande bringen fonnten, bas Alles vollbringt jeht ein Jahr und eine hand.

Schon jeht fann jedweber beim geringen und leicht zu verschmerzenben Aufwante alles Biffen aufichopfen, fann bas herz verebeln, und ben Beift boblicht icarien;

Kann fic bermandt machen entweber mit Allem, was bie beiligen, mit gottlichem Feuer begabten Mauner ausgoffen, ober was bie Bernunft ber Weifen an's Lich brachte;

Entweber fich bertraut machen mit jenen geheinmisjvollen Windern, über bie und ben Aufschliß bie natursorichende Acht giebt; ober fich belehren über jene Weltbegebenheiten, die und bie Geschichte aller Zeiten erzählt.

Db folden Gefchents rubmt bich benn bie Donau, fchalle bie herrichenbe Aiber; bie machtige Themfe preifet bich; bich ehret ber erkenutliche Abein und bie blaue Seine fammt bem ungebeuren Tajo.

Dir banft bie Weichfel mit ber unermeflichen Bolga; bie fadpifchen Wirbel, ja felbst ber Baifal, ber Nil feiern bich; bich preifen auch beibe Indien im Gefängen.

Dein Rame erflingt wo bie jugenbliche Sonne am himmel aufgeht, und wo fie gealiert ber Meeresgleiche unterfunft.

Též kd'e półnočním zbawení Orački
Tuhňe Krag Mrázem; kd'e i zas poľedná
W Šírku rozľehlé Plameňem waríwá
Píski Horúčosť;

Ľen zakáď ľudskích od Očí slowenské
Tatri ňezmiznú, i zakáď sa z Místa
Hwezdi ňezrůžá, a celí Swet istím
Nezhiže Ohňem.

Gán Holli.

Auch wo ber bes Pfluges umbewußte Norb von bem Frofte ftarret; auch wo ber vom Teueripruben beiß geworbene Sub ben weit gebehnten Sanb todet;

So lange bas flanvische Tarragebirge bem Menichenauge nicht enrichwinder, bas Gestirn unbewegt bleibt, und bas Weltall nicht im sichern Feuer vergehr!

Joseph Petrovits.

### Gerbifd.

Чія оно ситжив рука Са давровымъ въщемъ, Што се види изъ облака Освътленна сунцемъ? Візнапъ спуша на Памятникъ Первогъ Словоливца, Кога цълый мудрыхъ ликъ Слави, као светца. Бью намъ Онъ Благобрегій, Као што многи кажу, Или быо кои другій, О комъ разно вишу: Вънанъ славе ему Муза И Славенска подноси, Хотя млада као роза, Дивногь мужа краси, За чудесно художество Конмъ свъть Онь озари, Изнашавши Словоливство Путь Наукамъ оттвори. M. B.

Sorit pen Friedrich Ries in Beipgis.

Weisen ift jene schnerweise hand mit dem Lorberertranze sichtear aus dem Wolfen von der Sonne beleuchtet? Den Kranz läßt fie auf das Dentmal des ersten Schriftziseires berad, den der ganze Kreis der Weisen als einen heiligen verehrt. Gutenberg war es, wie viele sagen, oder war es sons jemand, wie audere schrieben: den Ruhmestranz beingt ihm auch die flawische Wuse; obgleich jung wie Thau, ziert sie den Wumdermann, für die Kunst, mit der er die Welterelauchtet, und, indem er die Schriftzisserei erfanden, den Wissenschen den Weise gebahnt hat.

Ereatifd.

Cyrus, Julius Caesar, Sandor veliki.
Napoleon, i zto Vodje glasoviti,
Ki porobše vnoge Deržave,
I pogaziše mirne Narode,
Dičijuse z - Oltarim al' Obeliskim
Po Prilizavcim Njim na diku zdigmenim.
Ti pako Gutenberg nevmertelni.
Kisi dal svetu Dar neizmerni,
Prez kervi prolivanja sveta zveličil,
Kad'si Slovo, i Pismo na vek utverdil.
Ti vu sercu Pismenih prebivaš.
Akprem O sram! Obelisk' još nemaš.

Prof. Jurjevich.

Eprus, Julius Chiar, Alexander der Große, Rapoleon und hundert andere berühmte Feldberren, bie da Lander beraubten, und friedsame Bolfer unterschten, werden durch Altakre oder Obelisse, die ihnen die Schnieckser außgreichter, geseicht; — bu aber, unsterblicher Gutenberg, der du bie Buchfabern beseihigt, die Schrift auf immer gereiter, und baburch der Welf ein unerunssliches Geschung gegeben, ja die Renschheit ohne Blurverzgießen wahrbasi begludt haft, und bennoch, o Schande! noch feinen Deliss bestiecht, — bu wohnest fleis, und wirft innig, ewig geseict in den Fergen aller Gebilderen.

3ilprifd.

Svi Narodi složno ustadoše, Mužu slavnom slavn već dadoše, Knjižestvena koi je Pismena Iznašo za vččita vrčniena.

Gutenberg mu slavno Ivan ime, Koje srušit nije moglo vrime, Eto i sad' kano Sunce Světu světli. Umu Světlost, Dar nebeski, děli.

Tréba dakle sada i maš Jezik, Da ga slavi slavno u glas velik: Nek' mu indi Slavno Ime puna Věčnje Slave kitti vavčk kruna.

Stipan Lukić.

Alle Nationen find weiteisenb aufgebrochen, bem ruhmwürdigen, bem eblen Manne, bem Erfinder ber Bucheruderfunft Ruhm zu seineben für ewige Zeiten.

Johann Gutenberg ift fein glorreicher Name, ben bie Zeit nicht hat gerftbern tonnen; und gur Stunde noch leuchtet er, wie bir Sonne, ber Welt, und iheilt bem Berftante Licht, biefe görfliche Gabe, mit.

Es ziemt sich, daß auch unsere Junge jest ihn jubelnd preise: stets soll den geseirrten Ramen die Krone ewigen Ruhmes schmüden.

#### Polnifd

Ku pamięci Guttenberga.

I.

Długo myśl się po świecie błąkała
Jako duch jej rudzie niewcielona;
I by mądrość pochwycić w ramiona.
Promienista, zapragnęła ciała.

I w postacie zwierząt się odziała, Do piramid wczepiła łona, W tajemnicze kształty zasklepiona, W sarkofagu kamiennym konala.

Owinięta w pergaminów zwoje

Jak w pieluchy, — niby Nilu czara
Rozlewała na świat woni zdroje.

A młodzieńcza, choć światłością stara, Gdy podniosła jak Cedr czoło swoje, Rozwiała się pod mieczem Omara! — Muf Erben irri' erft unftat ber Gebanfen, Dem Geifte gleich, ber einen Leib embeber, Der eine fefte Gulle sich begehrt, Wir heißem Urm bie Wahrbeit zu umranten.

Berhullt in Thiergeftalt icont man ben ichwanken Dort in ber Pyramibe unerflart, Gewahrer ibn auf Sargen zeitverzehrt, Die mit ben Rathfelbilbern fast versanfen.

3n Rollen wie in Winbeln eingehüllt Woß er wie Rilgeflute reichen Segen Den Bolferfiammen, Licht - und Dufterfüllt.

Er hob bas Sampt empor, wie Gebern pflegen, Durch Wiffen alt, boch schon und jugendmilt, Bis unter Omars Schwerte er erlegen.

II.

Potem w pieśni, w stróny arf zaklęta. Europę grzmiąc sławą przebiegla; Bohaterów do wojny podżegła, Ziemia w herbach ujrzała ją święta!

Lecz dla ludu tajemna — nietknięta, Rzadko z serca do serca przebiegla; Tylko możnych Baronów wież strzegla. A lud dzwigał laurowe ich pęta! — —

Bo i sfinxa glazowe oblicze, —
Pergaminy, — Trubadurów himny, —
Herb Barona, — i wstęgi dziewicze, —

To dla myśli tylko trup býł zimny. Bo praguęła skrzydlatego ciała, By jak piorun ludzkość obleciała! — H.

Bergaubert warb in Lieber er, in Saiten, Durchzog Guropa in bes Ruhmes Schein, Entflammte hochauf feinen Helbeureihn, Das heilge Land fah feine Wappen breiten.

Doch mogte er ber Menge fich nicht beuten, Er ftromte nicht von Gerg gu Gergen; nein! Das Abelichiof bewacht' er auf bem Stein, Doch eine Bucht lag er auf ganb und Leuten.

Der alten Sphint versteintes Angesicht, Die Pergamente, Minnesange, weiche, Die Ritterwappen, Fraunkleinobe licht:

Das Ganze blieb ftets eine falte Leide. Den Flügelleib, ben andern mogt' er nicht, Rajch burchzusegeln alle Erbenreiche.

III.

Przyszedł mąż — co na nowo ją wcielil.

I skaczącą przez czcionek miliony,
Jak płyn gromu po drucie puszczony,
Wnet pomiędzy miliony rozstrzelii. —

Życia wiekom umarłym udzielił, —
Świat z przyrodą rozgadał uczony, —
W przyszłość okiem proroczem wpatrzony,
Ludzi budzić się ze snów ośmielił! —

O cześć Tobie! cześć Twoim popiołom! — Miecz dzisiejszych Omarów bezsilny – Wydać wojnę swobody aniołom,

Lub wgnieść myśli pod kamień mogilny!
O cześć Tobie! — Ku słońcu swobody
O dwa wieki popchuąłeś narody!

Kraków.

Edmund Wasilewski.

## HI.

- Da fam ber Mann, ber ihm ben Leib gegeben, Der eherne Buchflaben ihm erfant, Der ihn ben Bolfern ringsumber gefantt Bie Blipe, bie an einem Drahre foweben.
- Jahrhunderten gab er ein neues Leben,

  Ratur und Wiffen er auf ewig band, —

  Durchfpafet ber Jufunft nebelhaftes Land,
  Ließ aus bem Schlummer fich bas Bolf erheben.
- Wir rufen Segen bir und Preis und Lob!

  Das Schwert ber Omare muß bir gerfpringen,
  Das gen ber Freiheit Engel fich erhob.
- Richt untern Grabftein lagt ber Geift fich zwingen, Da beine hand vormarts bie Menfchfeit ichob Beltalter zwei, um zu bem Licht zu bringen.

Barfdau.

W. von Waldbrühl.

### Polnifd.

Po długiéj nocy z zarana Zaledwie mdława jutrzenka, W wiary sukienki odziana, Zajrzała w celi okienka; Już umysł do badań skory, Błądząc śłedził znikle tory.

I coż? chociażby przedarł wieków cienie, Z pamiątek zlepił Partenony nowe; Kiedyby może Osmana płomienie, Pożarły znowu nietrwałą budowę. — Znów na pomnikach ze złota, Sparłaby swoj tron Giennota. —

Ale myśl co wiecznie tleje, Wnikła w umysł samodzielny, I Gutenberg nieśmiertelny, Z Kruszcu wieczną mowę leje. — Wnet się czarna noc rozpryska, Ludzkości słońce zabłyska! — Endich will bie Rache entflieben, Scheint bie Morgenröthe milber, Bigt in Glaubensfatenglüben Durch ber Bellen Rautenbilber, Und ber Gefft in Lichtesdagnen Forifich nach seiner Alten Bahnen.

Und wenn er alse Zeiten auch burchflogen, Das Karthenon sich wieder neue siger, Wer des Odmanenthumes Flammenwogen Jum zweitenmal der Bau in Azimmern lieget. Auf des Wales Azimmergrauen Will die Nach dem Abron sich bauen! —

Immer muß ber Dentfraft Fäulle Das erifgen, was gerfoffen; Gutenberg hat da gegoffen Dem Gerdanfen ehrne Hölle! Hin ift nun die Nacht ber Geifter, Lind das Liche ber Schatten Weifter, Und das Liche ber Schatten Weifter! I światłość okrąża ziemię,
Przenika w odległe krańce,
A jej zdumieni mięszkańce
W jedno się spoili plemię. —
Bujaj myśli w kraj daleki!
Bo istnieć będziesz na wieki. —

Hejl niech brzmią w stu językach pienia, Głosze Gutenberga czyny, Mędrzec już uwił wawrzyny, Pamiątec jego imienia." – Pieśń powtórzy ród daleki; Bo dzieło jego na wieki.

J. M. Wislicki.

301

Licht will jedes Land burchwogen Linfred weiten Cedenballes, Was fich floh, fich trennte, alles In in einen Bund gezogen; Auf Gedanfe, wähl die Richtung, Tropell jeglicher Weenichtung.

Klinger Lieber, flingt in allen Jungen, Wirtig, Gutenberg zu breifen; 311 bes Kuhme schon bie Weisen Ginen eblen Kranz geschlungen. — Lieb hin burch bas Wolf zu gleiten, Wie sein Werf, für emzge Zeiten!

Barfcau.

W. von Waldbrühl.

Polnifd.

Na wielką ucztę światła i wesela, Na wielką ucztę czci narodów mnogich, Według słów świętych Pana Zbawiciela: Przyjmcie de stolu waszego ubogich!

A gdzie szczęśliwych narodów ofiary, I wzniosłe Pieśni i bogate dary, Na oftarz leją Wielkiemu mężowi: Niech Lach położy w milczeniu -grosz wdowi.-

Chór Lachów:

Ciebię, Gutenbergu, Ciebię, Czci naród głosy lackiemi! Bóg stworzył światło na niebie, Tyś rozsiał światło po Ziemi!

Wincenty Poll.

3mm großen Feft- und Jubeltage, Jum großen Feftmaßt ber Rationen Rebmt, Brüber! nach bes Heilanbs Worre Ju eurem Tijde auch bie Armen.

Und auf ber Wölfer Opfericaale, Wo reiche Gaben, hohe Lieber Dem großen Mann zu Danf fich haufen, Legt fill ber Lech ben Witwen-Groschen.

Chor ber Beden:

Dich, Gutenberg! gu Danf vereirer Der Lechen Bolf mit Lechenstimme: Des himmels Licht hat Gott erichaffen, Du haft es auf ber Erb' verbreitet!

C. Doria da Monte Bicca.

Bobmifd.

Griskra s nebes padla na zem temnau Když swé čteny Kadmus wynašel, Gimiž, co kde wzniklo myslj gemnau, Upewněno w kámen, kow a běl. Zponenáhla wjra, zákon, wčdy, Rozcházely se w onen wčk šedý; Začež Kadmusowi nepřestáwá Ze wšech končin zwučet hlučná sláwa.

Swětlo s nebes padlo na zem bledau, Když Gutenberg tisky wynašel, Gimiž nowost i starotu šedau Upewněno w lehkoletnau běl, A tak rychle a w takowém množstwj, Gak to může genom samo božstwj; Začež Gutenbergu nepřestáwá Ze wšech končin zwučet hlučná sláwa. Rabmus ichur bie Schrift — und Aerherftrahlen Fielen in die Erdennacht hinein;
Denn Gebanfen waren nun und Jahlen Felhgebannt auf Wilferen, Erz und Setein.
Genarer Borgeit Glaufe, Recht und Buffen Waten nun bem Untergang entriffen —
Drum iffe billig anch, ans allen Enten Kabmus Name er er un fen Mufm gu frenten!

Gutenberg erfant ben Druct — und Alarbeit Herrichte sounig auf bem Erdneund;
Denn was irgand fich bewies als Wahrbeit,
Wunderschnell ward's allen Wölfern fund.
Und so wirft nun seit vierhundern Jahren
Unter und ein görtlich Aunsterschren —
Billig benn, in allen Erdneyonen
Gutenberg mit ewgent Ruhm zu so sone!

A wšak byli oba lidé pauzj:
Kadmus Agenorec Foeničan,
A Gutenberg rodný Mohučan,
Co tak poslaužili swětu w nauzi.
O poslednjim prawda, wedem spory,
Zda kmen geho nenáleži nám;
To wšak gisto: prwotisku twory
Gsau zde: Plzeň, Praha, Kutnohory.
Rozdělme se: nám kmen a rod wám;
A at' obaum nikdy nepřestáwá
Ze wšech končin zwučet hlučná sláwa!

Wáclaw Hanka.

307

Und wie Kadmus, der Agenorite,
So war Gutenberg nur arm und schicht;
Aun led ber Phonifer fort im Liede,
Und dem Wainger seht sein Densmal nicht.
Doch liegt wohl im Zweifel, ob der Lethe
Richt vielinche aus Bohmen ftammen mag?
Denn, wo längst man Incunabeln seht,
Das war: Pilfen, Gutenberg und Peag.

Bajt bemnach und sheilen in die Chee,
So gesschiede wohl belben Geiten recht:
Abhrend dem die Abhanft unser wate,
Miche Guer Gutenbergs Geschlicht!

Prag

Dr. A. A. Glüchselig.

#### Benbifd.

(Umfdpribung bes porftebenben bobmifden Liebes.)

Skréčka z nebes padže k zemi ćennéj, Pisniki dyž Kadmus namaka, Kotrež, štož dže zptochne mysle jemnéj Na běl, kow a kameń zchowaja: Ztam so rozeńdże na wek ton šéry Zwaha zakoń, wedżećo a wery. Za to Kadmusej nekt nepšestawa Zo wšech sweta kóncow zwučić chwafa.

Swětlo z nebes padže k zemi bludnéj, Gutenberg dyž čískí namaka, Kotrež nowosé a staroty brudnéj Posly na běl lohki zchowaja: A tak ruče a w takej mnohosći, Kaž to bóstwu jeničkom w móžnosći. Za to Gutenbergej nepšestawa Zo wšech swěta kóncow zwučić chwala. Kadmus pak syn Agenora, cuzy
Bě po ludu swojim Feničan,
Gutenberg rodženy Mohučan,
Kiž po nim tak pomha swětej z nuzy,
Ač po swoliče nesluša snadž nam:
Wot toh zběže zwada so nezwaha,
Wěsčí pak so preně čišćenje
W Čechach Pelzeň, Kutnohory, Praha:
Swójbu nam rod wam, tak rozdželéc;
Wobymaj zo neby kdy pšestala
Zo wšech swěta kôncow zwučić chwała.

Petr Jordan.

### Germanifch: flawifcher ober lettifcher Eprachflamm.

Lettifd, livlanbifder Dialect.

Rad ceffic friftini lauschu braubsibas statuja 1840 gadeus pehz ta Runga un Pestinija bilmichanas, tas pulss tahs bebbein braubsibas, tas Bestemes laus Dervu flaweja, to Kungu lubbis, lai tas teem wehletu staigabe ziswefu staryā, ta tee redsem per teem tahs pestischanas suchibu un ar teem preezatehs. Un tas Kungs sazija: lai jums neites, ta juhs suhguschi. Bet nonabsischi un pabrilaigajuschi to semmi un rehstami, ta Zeius wahrted baggatigi mitte starp weiffabahm sauschu sau

grabmatas briffebt, nu irr 400 gabbi.

Lab Guttenberga mabres bij augfit turrebis arri per teem engeleem bebbefis!

Als man in ber Chriftenheit zahlte 1840 Jahre nach ber Geburt des herrn und heilandes, ba bat den herrn bie Menge der seinmulischen heerischaaren, die auf Bethlebems Aue lobeten Gett, daß er sie wieder ließe wandeln unter den Menischen, damit sie dei selben saben der Etlebiung beil und sich freueten mit ihnen. Und der herr sprach: euch geschehe, wie ihr gebeten. Alls sie aber hernieder gefahren waren und hatten burchwandelt die Erde, und sahen, wie Zesius Rame reichlich wohnete unter allerlei Bolf, und war aushgegangen in allerlei Jungen zu ben heiden. die an der Erde Enden, da wander sie sofingend um zum himmel, sieden nieder auf ihr Minity, bettern an und prachen: between munter den und brachen: Lind der gere antwortere ihnen Want, mit dem Du so Großes gethan unter den Menischenfeindern! Und der gerer antwortere ihnen und sprach: Solches hade ich geshan durch einen sters Geschleck, welchem ich gezehen:

bie Erfindung ber Buchbruderfunft, nunmehro 400 Jahre. Da warb Gutenberge Rame boch geachtet auch bei ben Eugeln im Gimmel!

Sungel in Livland.

Joh. Theodor Berent.

## Lettifd, turlanbifder Dialect.

Lautas gawile un lihgo
Wifise hasauls walletäs,
Katra sawu fohtli filisso,
Esnecht gohtam tieriminas;
Guttenberga wahrtu minneht,
Willismi paşellahs,
Wissan ffunste barbu swinneht,
Kogalimeit puliziahs.
Lühes ar jums, juhs tuns, tabli,
Arri Lampju tanta tseet;
Gaismas gellu labprahr eet,
Liena tehna bebrui — forobli!

Jaur fo tiffe webrgu faités
Ratverglotas grubitbas?

Jaur fo fuhrés beben twaités
Remetas teef firfininas?

Un fab finappäs babba maifés
Affras jaughs bellamäs,
Ass tab errereggia raifés?

Deriva wahrts, eeffd grahmatas!

Guttemberga ffunfles leeta
Gabbaja, fa bibbele

Die Rationen jubeln und hochflingen In allen Jungen ber Welt, Eine jede besaitet ihre Sarfe, Ju fingen einen Ehrenfang; Den Ramen Gutenberg zu nennen Erbeben Millionen fild empor, Das Aubenten feines Kunftwerts zu feiern Treten in Schaaren bie Belenchteten.

Mit euch ihr Bolfer, nach und fern, Stimmet auch die Ration ber Letten an; Den Weg bes Lichts wandeln fle gern, Kinder eines Baters, — Brüber!

Woburch wurden zur Zeit der Sclaverei Gesindert die Bedrängnisse? Wodurch in bistern Quasen des Arübials Beruhigst die dederidem Gergen? Und wenn zum sargen hungerteig Sich stretten Ahrancu mit Serreu, Wer tröftete albkam im Wohfen? Das Wort Gottes, durch ein gedrucktes Buch! Gutendergs Aumspeert Sorgte dasier, das die Viebel Lehti plajchahe pafaule, Spihb ir tutfdineefa weeta.

3aur to jauna brihmentiba
36juhb mahnu tizikas?
3aur to brahlu mihleftiba
Eafren tautu firfninas?
3aur to lohpu tumfchums firibfahs,
Behgt preefish prahsa gaifdibas?
3aur to pamaarriba beibfahs?
8aur to pamaarriba beibfahs?
8aur to pamaarriba beibfahs?
8aur to pamaarriba beibfahs?
8aur to pamaarriba beibfahs?
8aurtenberga ffunfles leetas
Palishefeja promeeterm,
8bunnahy us lihhhjilmeeterm,
Pahrwehrft megantmertu weras.

Suttenbergs wehl preetsch flahbiss
Stahstus prhz gabb' simtenem,
Tautahm Dema englus rabbibs,
Kas bij tehni Lamveckherm:
Alefandru, Altolaju,
Tohs no debbes suhtinus;
Ihiu Lambu vestiaju,
Ihiu garra šohepius.
Druffu raftus lafitbami,
Behrni rohfas faliguibs,

Forberlich fich verbreitete in bie Belt, Und bescheint auch bie Sutte bes Armen.

Wodurch schwinder zur Zeit der neuen Freiheit Der Aberglaube? Wodurch vereint das Band der brüderlichen Liede Die herzen der Nationen? Wodurch eiler die viehische Timftenuß Alah zu machen dem Lichte der Bernunft? Wodurch erfürbt die Alaien der Letten neu belede? Gutenbergs Kunstwerf half den Weitenn Keben zu dem Mimmenschen, Umzwandeln des Unfugs Seitite.

Gutenberg wird noch erzählen
Die Geschichte nach Jahrhunderten,
Und weisen dem Wälfern die Engel Gentek,
Welche waren Wäter der Leiten,
Einen Alexander und Ricolai,
Die Gesanden bes Hinsels,
Die wahren Erlösse der Ertien,
Die wahren Erlösse ber Gesten,
Die wahren Erzieber ihrek Gessied.

Die Druckscrift lesent,
Werden Entle, ihre Hande saltend,

Angftu bebbes usffattibe, Affarinu flaugibami.

Druffu rafibê ujces, lafiibs
Lanoju drangu Merfelu;
Ir par gireem fungeem prafiibs,
Wehlehs faltu duffinu.
— Bet ir juhfu wahreus minnehs,
Lanoju affimskiehreji!
Lahfu preminnā tohs fwinnehs,
Jilmezikas rehjeji!!
Labbeem karbeem labba alga,
Launeem launa neflava;
Teen, fam firts trgg mihlibā,
Schern, fas fallus jafohanath walgā.

Lai nu tawam barbam flawa!
Guttenberg, nu teigamis visirs!
Jaur to sautahm manta fawa
Gefrahsa, fa feils itt tibrs.
Un te Lambig flarzā febia
Gubriba un fahriba;
Derus to aptohpj farrā febiā,
Lai neff auglins gerticā.

Pehz finnts gaberen Lanvigu birefmas
Aughā putlā flanbinahs,
Jittas tautas fweiginahs
Apfafabtota prahia leefmās.

Gen Simmel binaufbliden, Thranen bes Danfes trodnenb.

In der Drudschrit werden sie finden und lesen Metfel, den Freund der Lettert,
Werten auch nach manden andern Männern stagen
Und ihnen wünschen eine sanste Muhe.
Mer auch eure Namen wird man nennen,
Ihr Blutsauger der Letten!
Tiuch wird seiern Guer Angedensten,
Ihr Bertilger der Menschheit Nechte!
Den guten Werten solgt guter Lohn,
So wie den dern Schnach;
Inne, deren hers schädst für Menschenliede,
Dieser, welche die Menschheit würgen mit Kenten.

Gelobi fep bein Mert,
Gutrnberg! Du gepriessen Mann!
Durch tich haben bie Bolfer einen Schap
Gefammelt, goldenrein:
Und auch unter die Letten ift gestreuer
Der Saamen ber Weisheit und ber Maßigkeit,
Gort selbst erzieht sie in jeglicher hatte,
Damit sie Frichte tragen, hoffmung.
Nach Jahrhunderten werden die lieder der Letten
In höbern Choren erschallen,
Unt begrüßen andere Nationen
In bes erhellten Geistes Licht.

Bufchof in Rurland.

Cieventhal.

### Walladifd.

Ка сварть віадъ Ошал алергь вътръ сфарміт, Ші валд ажапре да папте, тоате ед 'ні аз пъръсіт; Dan's dauep's дай перde авр. арціпт, авацій, Мъріръ пашелаї пашаї ласе Ошал двечії. -Калd 4 лешь полорать, 4вечітел пве шапат Ятапчі ел ва "Адарать вое ап "прер пъв дат, Кар' съ не арате кали, кътръ съпта съптелор Ші ла перфенціа фінцеї фънътоаръ льшелор; "Аџерал ачела minta na de pape Орї паа dac Aa mipape, mi ръдікъ не Om din nerspъ със: ГАТЕМБЕРГ са пъз дат съмпал че на мінтъ с'аз фънат Капо д вънгрі пъројовсе всчин фракт ед за преснат. Маселе ера 'пгропате, шоарте ераз щіпцеле, Прежадекърг, радітать, щі домива патеріле; Ась пегара ва спарт; ел ка за Въз патеријчіт G'as pudikat necta Om mi namene 'm as Abeuit.

Dionicle Петровіч.

Um Biele feines Lebens wender der Sterbende feinen schwerzlichen Wich noch einmal gurück; ein Schrift noch, und ausgeldischt ift sein Name. Gine Macht ift noch, der Nachruhm, welcher bes Seterblichen Namenszinge in Jahrhunderte verpflaugt. — Beim Andsoginn hat biesem der Gwige einen Führere zugedacht, der ihm zum heiligithume der Wollsommenheit dem Weg bahren soll; dieser führende Angel, oder einm genichten Satten Menschen nicht seinem ber den Menschen erhoden. — Gwitenberg hat und hierin einen lebagien Beweis gegeben, da er aus bem Phult bes gerfderten Jahrhunderts eine ewige Frucht erzog; der Wussen schones Sereben jammerte unter ber Laft des Borurschild, und die flattere Krass beherrischte der Menschhied beiter Bestimmung; boch er hat ben ichten Schleier der Tyrannen gerriffen, und wie ein machtiger Gott feinen Namen verwisch.

# Efdubifder Bolferftamm.

Rinntanbifd.

Valo Suomessa.

Veisun viisas Väinämöinen Virettepi verrattoman, Soitta soiton suloisimman, Kantelella kajahtele Suomen maassa sumuisessa. Rinta runoojan riemu itse, Silmät itkävät ilosta. Laulun hyritys lävitte Lievityksen läpi luonnon, Kappaleile kirvoituksen. Päiviä vaan parempia, Aikoja myös armampia, Vuosia varaisempia, Koitaessa koriampia, Halajavat hartahasti, Valo puuttu vakaisempi, Tieto tarkka tietäjälle, Suomen maassa sumuisessa.

## Das Licht in Finnlanb.

Beife Bainambinen werfet Den Befang, ber ohne Bleichen, Lieblich folagt fie ftraffe Saiten, Bagt ber Bither Tone flingen 3m umnebelten Guomi. Arenben füllen Gangerbergen, Und bie Mugen weinen Wonne. Linberung, beim flaren Gange, Die Ratur im Tiefften fühlet, Linterung fühlt jebes Wefen. Doch erfebnt finb, eifrig, feurig, Begre Tage, begre Beiten, Jahre voll Gemuthlichfeit, Schimmernb von befonbrer Schonbeit, Schon in ihrer erften Dammrung. Roch vermißt wird Lichteshelle, Bob'res Biffen bei bem Geber 3m umnebelten Guomi.

Miehen ikumainittavan. Ankarimman Akrikolan Olkon ylistys yhteinen, Ansiosta ahkerasta, Toimesta tarpeelisesta. Koska Raamatuita käänsi Suomeksi sommalisesti! Valo virkois ihanainen, Sumu hajoisi haikia Suomen maassa siivotussa. Mistä löytee lausuttavan Lahjan, elomme turvaksi? -Kallista kalua kyllä Saksat tuovat merta myöden; Kultaa vaan on kallihimpi Präntilehti puhelias, Opettaja otollinen, Sanan saataja uskottu, Kaukaisista kerrottaja, Munoisista muistuttaja. Saksasta on tämä saatu. Suomen rannoile soudettu. Kuttenperi, mies kuuluissa, Jalo hyvyyden jakaja, Sinua siunatkon Suomi. Muisto-juhlan majoisansa — Viettäkön nyt vilpittömän!

Helsingfors,

Prof. Joh. Gabr. Linsén.

Gwig bentwerth unter Dannern, Agricola, ebler Gifrer; 36m von allen fen gewibmet Breis für rebliche Berbienfte, Fur bie nimmer mute Gorgfalt, Bomit er bie beil'gen Coriften Sat in's Finn'iche übertragen! Coon bas belle Licht verbreitet Birb, und buffre Rebel ichminben, Sittenreiner wirb Guomi. Bo hat er bie Gab' geholet, Die une Lebenoftab geworben? Rofflich Gut verichaffen Deutsche, Bringen's über Mecresmogen; Roftlicher jeboch ale golbne Berge bie gebrudten Blatter Ginb, bie gu bem Bergen fprechen, Diefe Fuhrer gu ber Beisheit, Diefe Boten, guverläglich, Die berichten, was uns ferne, Und ergablen, was gefdeben. Gie aus Deutichland fint gefommen Ber ju unferm finn'ichen Gtranbe. Gutenberg! Du, ber gefeiert, Chel theileft aus bas Bute, Doge Finnland bich boch fegnen, Das Gebachmißfeft begeben, In ber butt, mit reinem Bergen!

41 \*

Altén.

#### Lapplanbifd.

## Guttenbergen Miutolis-Kirjaj Sabmelatsch taite tjala:

Nåidij pirra tálutsch almatjah suptsastih, kokte tah omasse åutoit takkin, kokte sije tjabo almatjeb juttusin målsun. Valla ikkepä ai liijih táldien näideh kaudnum, te koit äh-lä sijen åudoh mijen rajai jäksäm. Akt aina näide-l' väraldin kaudnum kutti ikkalatsch åudob le takkam, kutte tadne jattemij vill-udnik' åudoit takka ikke muj jo sutti tjoteb japeh tate åutálist jamij. Tan näiden namma le Guttenberg. Käbdaina son iitjij näido, ijken' so näidom almatijiht juttusin lä takkam, valla juttusijt almatjin. Ij lim so näidom sjeudnis ilmen pargo; tjoukaseb son väraldij näidoi. Pakoita son säjijt vaddij, ja tate ketjest pakoh väralden pirra aletih, ja pakoikum sednes ja tjoukas. Näu ållanum lä tjalog kutt' jatta: Tat Almog kutti sjeudnedisne manai voinij akt stuora tjoukaseb, ja sijen pajel kutteli viesun jabmemen soivanesne tat jelakasikt tjouka.

Sjeudojeden Áivalatsvnotah tárgestih, ja mai viggi pakoist sűjjít pakket; valla subma: tjoukasen falmo láh stuorab sjeudneden famost. Admusa ain páddátjeb sjendneden áivalatschvuota almatijít juttusin, ja jokatássa Almugijt ko üloit kaskalase párrámusan; Guttenbergen náidom kalka síjeb sittek hákkit, ja Almatjen verreg tjorvat: kattjam, kattjam lá tat stuora Babvlon. Pikot. 18. 2.

Petrus Læstadius.

## Su Gutenberge Album fchreibt ber Lapplanter biefes:

Die Wenischen der Worzeit erzählen von Janderren, wie sie nannichfaltige Wunder thaten, wie sie jogar Menischen in unvermünstige Thiere verwandelten. Wenn est auch früher wirflich Jaudeberer gegeben, so sind in unverwässigen Bauderer gegeben, so sind in der Welte gegeben, der ein unverwässliches Wunder gesthan, der, so zu sagen, noch heute Wunder ihrt, obgliech er schon siet wielen Jauderrten tot ist. Der Anne dieses Jauderres ist Gutenberg. Er zauberte nicht mit Jauderrrommel, seine Jauderrei hat auch nicht Wenschen in wilde Thiere verwandelt, sondern wilde Thiere in Menschen: seine Jauderrei war nicht ein Wenschen: seine Jauderrei war nicht ein Wenschen: seine Auflerei in Zauberrei war nicht ein Wenschen: seine Bauderrei war nicht ein Wenschen: sein Wenschen: sein der der Verlagert, und seit der Gestellt fiegen die Worftlarung. So sit die Schrift erfällt worden, die sagt: Das Wolfs, so im Minstern wandelt, süche ein großes Licht, und dier die da worden im sinstern Lander, scheint es helle. Icheias O. 2.

Die Machte der Finferunis besen, und streben die Worte der Flügel zu berauben, aber vergebens: bie Macht bes Lichkes ist größer als die Macht der Finferunis. Mogen die Genalten der Finferunis noch gerne einige Jeit Musichen wie unvernühntige Thiere rechnen und die Woller unter sich stellen wie Kindvich-Hereken zu Specif; Gutenbergs Zauberei wird sie neblich fürzen und die Anglie underzigen. Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Abohjen die große! Offine. 18, 2.

Alten.

#### Efthnifd.

Dalio tannoliffub tunnistusieb minnes feeltes on fin ührefoffo pantub, fellefunnaffe ramato labbi, qualtarit Jubbani Gutenbergile ebfitaba, fes, et tenma fenni nelig fabba gasta eeft ramato truffimift arraarwant, iggaweft mallestuft mailmas ennefele rajanut. Ra Geftima feles tome temmale omma tanno obmrib roemfaft fintbameft; feft et ta fe rabwas, ni basti fui teine, febba fuurt fasjo toefle tunneb, mis ramato truffimisfe labbi temmale tulnub. - Arwame nund ennam fafe fabba aaetab ollewab, et truffitub ramatub Ceftima rahma face, ja fabba fafefummenb nelli aastab, et temmale taielinne pibli ramat, - manua ja uus feabus on fanub truffitub. -Res jouab fetba maeft lugau, fes febba maimoliffo pimmebusie finggamuft, uffo maefuft, ja binge babba ulles ninunetaba, mis feige rabma, nifanmoti fui Ceftima rabma peale ollefs tulnub, fui feftfinnatieft ello-ramatuft, mis Jubban Gutenberg, ramato truffimisse tuntmisse ja ärragrwamisse labbi, walgueje jure on faatnub, onfafoteggewat walguft feige mailma peale ei ollefe fanub maljalabbotub! - Agga feft ajaft, et fe ramat feige ennamifte faes, ning et truffitub ramatube arro aastaft aastani fa Erftima rahma feas maggemafte fasmab; on jelgefte nabba, fuiba fa fe rahmas magag basti maimo maes ja üllenbamisjes toufeb. 3a fevarraft onnifiab temma fa ommas feles febba aumeeft, fes ennefele fa temma jubbames ni fallift ja iggaweft aumalleftuft ullefechbitanub.

Bablreiche Zeugniffe bes Dantes haben fich bier in verschiebenen Sprachen vereint, um in biefem Bude Johannes Gutenberg, - ber fich bereits feit vier Jahrbunderten burd bie Erfindung ber Buchbruderfunft in ber Belt ein ewiges Unbenfen gegrundet, einen Ehrenaltar ju errichten. Gen benn auch in ber Efthnischen Sprache bemfelben mit freudigem Bergen bes Danfes Opfer gebracht; erfennt boch auch ber Efthe nicht minter benn jebes anbere Bolf ben großen Rugen, ber ibm burd bie Budbruderfunft geworben. - Coon feit mehr benn zwei Jahrhunberten erfreut fich berfelbe bes Ericheinens feiner gebructen Schriften, und feit bunbert und vierundzwangig Jahren feines vollftanbig gebrudten Bibelbuches, alten imb neuen Bunbes. - Ber vermag bie Armfeligfeit, wer bie Tiefe ber geiftigen Blindbeit, ber Glaubenbarmuth und Troftlofigfeit gu ermeffen, welche, wie alle Boller, jo auch bas Efthenvolf umfangen batte, ohne Berbreitung bes beilfamen Lichtes aus tiefem Buche bes Lebens, welches 3obannes Gutenberg burd bie Erfinbung ber Budbruderfunft an ben Tag gebracht bat! Geitbem nun biefes Buch faft ein Beber befitt, feitbem bie Babl ber Drudidriften von Jahr ju Sabr auch unter ben Gftben machtig gunimmt; wie erbebt fich nun fo fraftig auch biefes Bolf in feiner geiftigen Bilbung und Berebelung! Und barum fegnet es auch in feiner Sprache ben berrlichen Mann, ber fich auch in feinem Bergen ein fo foftliches und ewiges Chrenbenfmal aufgerichtet hat.

Riga.

C. A. von Jannau.

#### Bemifchte Sprachen.

Ungarifd.

Guttenberg tatálmánya oly boldogító, hogy méltányos dicséretére az Irók egyeteme elégtelen. Csak az emberiség mindég előre haladó kifejlődése, egyszersmint á világ megfelelő hálaadása-is.

Gróf Mailáth János.

Majd ha kifárad az éj 's hazug álmok' papjai szünnek

'S a' kitörő napfény nem terem ál tudományt;

Majd ha kihull a' kard az erőszak' durva kezébői

'S a' boldog békét nem czudarúja gylok;

Majd ha baromból 's ördögből a' népzsaroló dús

'S a' nyomorú pérnép emberiségre javúl;

Majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról

És áldozni tudó szív nemesíti az észt;

Majd ha tanácsot tart a' föld' népsége magával

És eget ostromló hangokon össze kiált,

'S a' zajból egy szó válik ki dörögve: igazság!

'S e' rég várt követét végre leküldi az ég;

Az lesz csak meltó diadal számodra, nevedhez

Méltó emlékjelt akkoron ád a' világ.

Vörösmarty.

Sutenbergs Erfindung ift fo heilbringent, bag ber Berein aller Schriftleller zu gehöriger Lobpreifung nicht hinreicht. Aur bie fiels fortichreitende Ausbildung bes menichlichen Geschlachts ift augleich ber würdigende Danf ber Welt.

Prefburg.

Graf Mailath.

Wenn bie Nacht mute wirt, und ber Priefter lügenhafte Ardume verichwinden, Und ber hervorbrechente Strahl feine Afterwisseussistulikaft gebiert; Wenn bas Schwert ber rauben Sand ber Gensalt entfällt, Und ben selligen Frieden fein Dolch mehr fiber;
Wenn ber Vollsaussaussausgende Neiche und ber elente Pobleshause vom Ahier und
Azufel zum Wenischen lich beffett;

Wenn Licht sich vom Westen über ten Deine verbreitet,
Und ein opserfahiges herz bie Bernunft vertetit;
Wenn die Boller der Erde mit einander zu Rathe geben werden,
Und in himmstan idnenden Seimmen rufen,
Und das dem Rufe brohnend ein Werr hervorschallt: Gerechigkeit!
Und der himmel biefen seinen langst erschnten Boten herabsendet:
Das allein wirt ein beiner würdiger Ariumph sepn,
Dann wird die Welt ein beines Namens würdiges Dentmal errichten.

# Schriftproben.

Etrurifd.

EVVAT-TAHHA-VAPEKVVAHM
EFLPVAVHH-PEVOIHAMEMTV
AASVAVEVESHAMTEIMPAMHE
MANAWHABEHHALEFVIIFEVOIH
AOVPAMAPEMAFE...

#### Mitgriedifd.

Sarit sen Griebrich Mies in Bripgig.

#### Megyptifde hieroglyphen. (Rechts gewenbet).

記して はいた。 でいた。 でいた。

## Reguptifche Dieroglyphen. (Recte gemenbet).



#### Acgyptifde hieroglyphen. (Binte gewenbet).



## Aegyptifche Dieroglyphen, (finte gewenbet).



Chrift von Griebrich Mies in Beipgig.

#### Rufifd.

لننب الله الرحور الردن فإنشره بالنه الهوك بانب ا لوقول باحورض في بالنبان قدور حرج مهالنارف اختر بالجنة قدة قارف ا بالجناء بالدنبا بالإنهاع بالمرقورة خافتر عائنته أسرفطرز وحود فوقت ثوة بالنب

# Rufifch. (Mit biacritifchen Puntten).

لسم الله الرخورال خنو، وذا افلح المومود الذات هم في سألهم حسوة مالذئوم عرا القومور صود مالدراهم اللركوه فعلوداه الذئوام المروج سما خما

Barit von Briebrich Wies in Bripgig.

#### Birmanifd.

නං(mavallekonxondrascoor)දුරුද්දිරාධ්රාථාන්ථන ආත්තාපංතෙනනාදෙල්ලේල්වාරවාණේ යාශාල වෙත්රියාගෙන්වේද දිරේ (ාබල්බාහෙන්වාගේ භෞඛ්ධන්ථාන්යාකෙන්නෙන්

Bert von Griebrich Sties in Beipaig.

## Meg. Dieratifd.

सार्वेद्धः हारा राग्रहामेन व्यव

Corn son Griebrid Ries in Beisgig.

# Meg. Demotifd.

・57(0435人才(4)→mナンカ)(4)であった。 かまたがは、10分で大力とととでは、2004人では、2004人では、2004ののでは、2004のでは、2004のでは、2004人では、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、2004のでは、200

## Meg. Demotifd. (Epiftolarftpl).

Edrift son Griebrid Mies in Beipgig.

337

#### Rabbinifd.

אלשע כן אנהיה אחפר הלומד ילד לפה היא דופה לדיו כחוכה על כיר פדם יהליפד וקן לפה הוא דופה לדיו כחוכה על כיר פפוסן ; ו' שוכטן איפר היום קור והפלאכה פרוכה והפועלים עולים והשכר הרכה וצעל הגיא דופק :

#### 3ubifd. Deutfd.

דיא נולדרוקקערקונבט איבט אינע שוינעגע געוולרדען, אין דער דאם גועע אוגד דאם נאיע דעם ווענטענעשלעכם דורל-איינאניערגערישטעלט וואדר דאם אינט אינט דאם ערסטערע דורך זיינע אינערער אינעראבט אינער דאם עעכטערע זועע, זא וואָרע דער שאדען דיינער ערפֿינדונע איין געונטערע זועע, זא וואָרע דער שאדען דיינער ערפֿינדונע איין גראָסערער אלם איסר נוגען:

Schrift non Briebrich Mirs in Beipaig

#### Mit-Mramaifd.

Schrift von Griebrich Ries in Berparg.

339

#### Palmprenifd.

Schrift von Griebrich Ried in Berpgi.

43.5

Perfifde Reilfdrift. (Far Tent).

Perfifde Reilfdrift.

Sheift von Grirbrim Ries in Beiparg.

Debifde Reilfdrift.

> Debifche Reilfcrift. (gur Roten).

Smeiff son Griebrich Ries in Beipgig.

#### Mffprifde Reilfdrift.

Babylonifde Reilfdrift.

Sdrift von Griebrich Mies in Beipaig-

#### Peblvi.

ante Paril d'abil et cher eu acan diet Prana ma nidorne e Pastryde drif edgearg eus dailar gras et al aca es algraner Pet ase enany nidoen She marcer Perane es al an un nidoen

#### Benb.

Inter, second com, grismone p, nometro abbono comp, comismostip, controllers, controllers, legend, algenicalmeller, con lisse, controllers ( coll, cours, tening, arbitan palacience.

Schrift von Griebeich Ries in Leipzig.

## Cabulifd.

۱۹۲۱ ماکل ۱۹ من ۱۹۶۹ دار دی استال ۱۹۲۰ ۱۱ در سرخهام عندهجدر مهدمدد.

Gdrift pen &. G. D. Gutemann in hannoper.

Chinefifd.

片豆悲青血示文衣韭非治玄頁巾谷感鼻好齒犬齊支龍大龜士龠子黄火麥父明臣高目雷日嬰木毋水萬水番爿食米明臣高目雷日嬰木毋水萬水番爿食米明臣高目雷日嬰木毋水萬水番爿食米少飛曲黍久黑土聚舛黹尢鼠白吴言山少飛曲黍久黑土聚对黹尢鼠白吴言山

Garift son IL Beverbaud in Berlin

## Anmerkungen.

Seite 13 — 22. Der Beitags - Die Grad an Gneicherg wurte verfaßt von einem Ishbeitigen Dichtertandern, b. Regib't ferm Sohn two hof- und Medicinaltathe De. Angibb', gegenwärtig So- andenare bes Gymnasiams ju Rangiberg. Die Knitt beundet pinfoftlich ber Anfandum tiefes Beitrage, ber nur ein Bundftud ift eines geißem Griffpiels, im welchen nalle wefentlichen Macht ber Menicheit erpostentit merten, ben Macht bei der Benege famm auf Bernfchiftigung bei kitter beiteit jungen Zehfinge ber Melen zu fichen weit frenen nus, jis einstiftene zu feinen in bie Gemeinschaft unferer Dichter, benen einst Erer um machte fiein aktierbes Beiteiten beiteit.

Seite 65. "Gie beift gu Ehren herrn Ermine st." Ermin von Steinbad, ber erfte Erbaner

bee Strafibuegee Munftere, und feine Tochter Sabine, Die es mit Steinbilbern fdmudte.

Seite 107. - Alnd was bie Gheisenhunde noch gerichlagen u. . Christenhunde naunten bie Bygantiner mit Aug bie lateinischen Christen, die 1204 ifre einzigen Altershuner und Danefcriftenschäng einig, aber grafifts verbereten. "Diedeand macht Sebrauch nicht foliche.

Seits 321. - Weife Nach and mie ne Gene funifie Getteit, almächig burch bie Gelages, nach eine Gelages, nach eine finden geben der fichen est. - Ophyreche . - Ophyreche . Der ihrendige Imme finalende. - Ophyreche Biffen bei dem Etyter. Negelfenbaten der Weiselcht ber finnen, mößernd des Heickenthums, waren ihre Genger (Umooglo im) de Geter (Teitzis). Mun finder felder woch entlegenere Gegenver.

Seite 323. "Agrirola- Agrirola, Bifog, Bifog ju Ma, hat fic multerfliche Berteinfte um bie Mitmag ber finnlichen Aginio erwoeken. Erga bille fire familiche Ueberfinnen bet nennen Edmannte fin Dunch benande, um fester bie Platinen Danie um bereifgiene ber Propheten. Agricola flubirte ju Wittenberg und erhielt bert bie Witte fanne Dertors ker Billeforbie.

Srite 323. -Röftlich Gnt verschaffen Deutsche. Aller handel in Zinnland wurde, in ben alteften Zeiten, von Deutschen betrieben. Darum bedeutet Sadas (Cachfe) im Finnischen swohl Deutscher als Rausmann.

Als ich vor Jahresfrift die Aufferterung zu Beiträgen für ein Gentenbergs-Album in die Welt sandte, da war ich ber Hoffinung, daß das Unternehmen einer leshaften Theilnahme sich er freien werfe Seitens Aller, welche inne geworden, daß sie er Effindung Gutenbergs einen wessentichen Abeil ihres verredient Dassis verhalten. Anfäuglich solien der Aufruf indessen wescheit vielseitiger Vertreitung zu verhalten; dan diererückende Säularsses der und bieres Aufruf indessen debet wielseitigere Verdreitung aufraucher, und so die Abelinahme ber Literaten zu ersplittern trobbte, der Seinen eine Menge, von denen leier manche entweter wegen zu kreiten Eingangs ungedenkt bleiben mußten, oder aber, well das anwachsende Vauerial mit dem verhandenen Raume sich nicht in Ginflang beingen ließ. Wo Ungeeignetes, Anonymes, eine unangemessen Volumif Alchmendes vorsas, da sonnte ich bei der Auswahl keinen Angenblich schwanten; das Album selbs der mag Zengniß ablegen, wie sie, ohne izgend einer Auffende zu nach zu treten, auf gewissenhafte Weiss vorsas, das Untwerten der in dernissen vorsas und in literarischer und artischieder Keissie vorgenommen wurde. Und so flatte ich denn Allen, welche in literarischer und artischieder schinster Descen sertsührte, und nun glüsclich zu Eine fenam men siede, inmigen, nebes frands geberachten Opseen sertsührte, und nun glüsclich zu Eine fenam men siede, inmigen, nebes sied mit Elebe besam, mit vielzschen, aber frands geberachten Opseen sertsührte, und nun glüsclich zu Eine fenam men siede, inmigen, nebes sied wir debe bes

Der Berausgeber.

Autographa der Mitarbeiter. L' agin. of Bushow Sunbert Lowing Beck Hein. Hon camp Monty grafy bentform Tellesting a. E. Bengd : Sternan Wiand Bennyaun. fristry Highen Low Hour 12 xx print Sinfair Soult dafor claveftorolabory Savandalatho the bigus De gon Josephlag Folly Dr. G. Inoroing I Pai advice. 8. 2. ga Dr fris Amf. gottles Kanters, Sonne Thiseman a. g. gralgof Kiral franken, Pand un Sufeck, Jof Ludishind Prin Sang huro Paulan Dr. Jacob Linding Romer Golfming

Liopsed Schifer Gifry Office. Sofumis? of myfful hoses Mendolom A. D.agal. Carl Gylun Defrontfifter finded Experien 6. A. Bernstein. Luf. D. Morimilian habitu Jamey Mr Sister. Sinc Marubary I. K. w. Thrombnill mill: nen worldwift. Georg Wigand Living Wife I daing Meidound Milling augus Jaming Zafu. C Sippler Godefut. il gata.

Bitrovi Sh. K. Rumoli Jorday John Samuel H. Lieventral Giornice Teagrofit. Joh Gabr Linsen. Potr Lartaring O. Clar James Johan Graf Mailats Rof. Sigtforth Dragenitheli

Henn Almus. Stothein C. Schröder Tridrich v. Catery Vixveniers Facote lin & file aims Cotr. Nies Hein Mey

# Mebersicht des Inhalts.

I. Ginteitung.

II. Deutsche Beitrage.

III. Beitrage in fremben Spracen.

Beft. Mfien. Graden.

emitif de Sprachen. Bbiniciic.

Alt-Debraifd.

Chalbaifd. 3útijd-aramālid (Chalbaifd).

Sprifd. Camaritanifd.

Arabifc.

Arabija. Tárfijá.

Rethlepifd.

Mrmenifd.

Zab.Afien.

Cansfrit.

Perfifd.

Sobes Mittel-Mfien.

Manbidu:

Rorboftlides Mfrica.

Altagpptifc mit hieroglyphenfdrift.

Coptifd.

Guropa.

Griedifder hauptftamm. Altgriebifd.

Renartedtid.

Lateinifder Spracftamm.

Pateinifd.

Spanifd. Bertugiefifd.

Frangofifd.

Dentider bauptftamm.

Mefegethifd.

Sellantifd.

Englifd. Ctanbinavifder hauptftamm.

Daniid. 3elantijd.

Berifd.

Edmebiid.

Clamifder Epradftamm.

Ruifiid.

Altilamiid. Clamiid.

Errbifd.

Greatifd. Blipriid.

Beinifd.

Bebmifd.

Bentifd.

Germanifd.flamifder ober lettifder Gpradftamm.

Bettifd, fiplantifder Dialect. Lettije, furlantijder Dialect.

Balladifd.

Efoubifder Bollerftamm.

Finnläntifd. Barrlantiid.

Enbnifd.

Gemifote Epraden. Ungarifc.

Schriftproben.

Mutographa ber Mitarbeiter.

#### Ciate Der Subacribenten.

Ge. Maieftat ber Ronig pon Cachfen,

Ge, tonial, Dobeit Leopolb, Grofbergog von Baben,

Ce. fonigl. Sobeit ber Großbergog von Dedlenburg. Somerin.

Gr. fonial. Sobeit ber Grofibergog von Dibenburg. Ge. f. f. Dobeit Ergherzog Frang Carl von Defferreid.

Ge. f. f. Dobeit Eriberioa Lubmig pon Defferreid.

Ce. f. f. Sobeit Ergbergog Carl pon Defterreid. Cc. f. f. Dobeit Ergbergog 3 obann von Defterreid.

Ge. f. f. Sobeit Ergbergog Stephan von Defterreid. Ge. tonigl. Dobeit ber Aronpring pon Preufen.

Ce. tonial. Dobeit ber Bergog von Lucca.

3bre tonial, Sobeit bie Fran Bermain pon Berro.

Ge. Durchlaucht ber regierente Aurft von Liechtenftein.

3bre Durchlaucht bie Grau Rurftin pon Liechtenflein, geb. Landgrafin von Aurftenberg.

Ge. Dobeit ber Pring Georg von Deffen und bei Rhein.

Ge, fonial, Sobeit Pring pon BBafa.

Ge. Durchlandt ber Rurft von Metternich Binneburg. Ge. Durchlaucht ber Surft Muguft von Lobfowis.

Ge: Durchlandt ber Gurft Frang von Lobfowig. Ge. Durchlaucht ber Furft Gerbinant von Lobfowig.

Ge. Durchlaucht ber Gurft Aerbinant pon Bregenbeim. Ge. Durchlaucht ber Rurft Efterbagy.

Ge. Durchlaucht Friedrich Furft von Schwarzenberg, Bergog ju Rrumau, Ergbifchof von Galgburg, Primas von Deutschland, legatus natus bes beil. apo-

ftol. Ctuble. Ge. Durchlaucht ber Gurft ju Galm . Dorftmar.

Ge. Durchlaucht ber Rurft 3ofepb pon Thurn und Zarie, fonial, baiericher Generalmajor à la Suite.

Raden: . . . Beaufort, 3. 3., Witme, Budbrudereibefigerin. : von Bueftenberg, Stammbeim, &. G., Reide. freibert, fon Breuf. Rammerberr.

ftbrweiler: . . Dabmen, G. R.

Altenburg: . . Die Ednuphafeide Budbantlung. Amfterbam: . . Gilv unb Comp., Edriftgiegereis und Bud: brudereibefiner.

Millre. Johannes, Budbanbler, 3 Gepl. Annaberg: . . Binter. G. d., Budtrudiarbeigbrifant.

Augeburg: . . Radler, Griebr., Jacter. Anrelgmunfter: Renter, Dartin, Sifterieumgler,

Bamberg: . . Drefd, 3. G., Badbantire, 2 Grpl. Berglo: . . . . Ofraf 3ob. Berenpl.

> Bethge, R., Xnlegraph. Bruidte. Budbrudereibefiner. Denter. Budtrudereifacter. Breviag. Dite. Raufmann.

> > Sanel, Ct., Budtrudereibefiner. bermes, Bilb., Budbanblungegebulfe.

Berlin: . . . Brifer, Bilb., Budhanbler.

Ctampfil, Garl, Budbrudereibefinre. Bodem : . . . Ciumpf, Bilb., Buderudereibefiner. Reautenburg:, Mutler, Abeleb, Budbanbler, Braunfdmela : wen Grubn Gelenn, Areifrau, geb. Grein pon Sefenfele, I. f. efterr. Gefantten : Bitme. Date, Griebr., Budbrudereibefiger.

Berliu: . . . . Mittler, G. G., Budbantler.

handlung.

Stiemde, A. G., Raufmann.

Bern: . . . . Rerber, Johannes, Befiger ber Budfant-

lung Suber u. Comp.

Bilbelm Breiberr v. Edleinis, Gebeimerath. ven Steinmehr, Major. Riemeg, Chuarb, Budhanbler, Die Direction ber Maifenhausbuchbruderei.

Mutter, &., Benger ber Enelinfden Buch:

Beftermann, George, Budbanbler. Bitting, G. R. G., Baffer. Genfe, Bubm, Bith. Budbantler.

Rreifenberg, Abolph, Budbantler.

Breelan: . . . Sirt, Bubm. Rerb., Budbanbler, Cton: . . . . The Rept. G. G. Camtren. D. D. Gten Die 28. G. Rornice Budbruderei, 2 Grol. Brighton: . . Gancia, G., 2 Grel. Firneburg: . . Rorte Jeffru, Budbanbler. Brunn: . . . . Burfart, Blib., Geichafteführer ber Brbmig Branffurta. D. Morie Graf gu Benthrim. Trdienburg. Robrerfden Bud, unb Steinbruderei. Bruerr, Brang, Budbanbler. Bruffel: . . . . Ruguardt, Carl, Budbinbler. Donborf, B., Lithograph. Burareft: . . . Balbaum, Fr., Buchblatter. Die hermannide Budbanblung. Cambermell: . Benry Cattley, Geq. Rice, 3. Ch. D., Geriftgießereibefiger. Garlerube: . . Bielefelb, M., (Groosiche Buchbanblung). Granffert a. D. Rofd u, &. 2D., Budbrudereibefiger. Groos, Ch. Ib., Buchantler. Tromition u. Cobn, Bofbuchtruder. Anittel, Albert, Befiger ber @. Branniden Das Berfengl ber Budbruderei ven Trominich Sofbudbanblung und Sofbudbruderei. u Gebn. Radiot, Camill, Butbanbler u. Budbruder. St. Gallen: , Die Corporation ber Buchbruder. Gaffel: . . . Die Dofe und Balfenbanebnebruderel. Sheitlin, G. R., Rudfilmbler, Gelle: . . . . . Goftmann, Che., Budtruffarbefabrifant. Die Stiftebibliothet. Graf von Comichelbt. Giefen: . . . Lidtenberger, Budbrudereibefiner. Greifemalb :. . Die Univerfitatebibliothef. Cobieng: . . . Dergt, R. B., Butbinbler. Dir Ronial. Preufifde Regierung. Gregenhamn: . Ruller. G., Amtemaurermeifter. Geln: . . . . . Lauter, Brier, Raufmann. Guftrem: . . . Die Chertide Budtruderei. Renard, 3. G., Bud, unb Runftbantier. Guben: . . . Red ner, &. Budbruderelbriger. Conftang: . . . Glather, G., Buchanbler. Gumbinnen: . Rraufened, fr., Budbrudereibefiger. Barotti, Dr., Chergerichteabvorat. Sang:. . . . , pan Gleef, Gebr., Budbantler. Gepenbagen: . Berling, Charles, Budbrudereibefiger. bartmann, &., Budbanbler. Sabritius be Tengnagel, Buchtrudereibefiger. Shinfel, M. D., Budbruder. Rlein, D. G., Buthantler. Salberflabt: . Dolle, Budbendereibefiger. Mailer, Georg, Dberfactor ber Berlingfden Domherr freih. von Spiegel gum Diefenberge. Officinen. Comat. Dall: Die Comentifde Budbantlung. Reinel, G. R., Budbanbler. Salle: . . . . Cometidte, Garl Bret., Budbintler. Gracan: . . . Rrieblein, Dan Gt., Budbanbler. Cometiale, G. G., Buchanbler. Danzig: . . . Banm, Grorge, norbameritanifder Conful. Samburg: . . Grie, 3oh. Phil., Budbanbler. von Dnieburg, Dr. pen Seftrub u. Cobn. Engelmaun, 2., Raufmann. Reifner, 3ob. Ang., Budbrudereibefiger. Darmftabt: . . Jonghaus, G., Sofbuebanbler. Refiler, &. S., Budbrudereibefiger. Demmin: . . . Befelline, B., Buchtrudereibefiger. Chumader, 3. D., Dechaufens. Dinfelebubl: . Die Baltbridt Budbanblung. Ulrid, Dr., Brefeffer. . Gulemann, &. G. D., Budbrudereibefiger. Derbrechtt. . . van houteper u. Breblus, Budbanbler und Sannever: . Die höhrer Gemerbichute Buthrufer Derpat: . . . Rogmann, G., Buchtruder. Sabn, Seinr. Bilb., Sofbudbantler. Dreeben: . . . Mrinhoib, G. 3., hofbudbruder. Rilnbworth, Friebr., (Lammingeriche Buch. von Chonberg. Roth, Coonberg, I. D. G., bruderei.) Dherftlieutenant. Die Chluteride Budbruderei. Duffelberf: . . Mrng, Grint., Berlagebanbler. Beibelberg: . . Dobr, 3. G. B., Budbinbler. Reidarb. 04. Budbrudereibeliser. Grinburg: . . Smith, G. Eimbed: . . . Chiere, Deinr., Buchbender u. Budbanbler. bermannflabt : Die von Sodmeifteride Budbantiung. Gibing: . . . . Berin, Sr. Pubm., Budbanbler. Silbesbeim: . Rirder, 3ob. Gr. Gottfr., Budbruder. Gffen: . . . . . Babefer, G. D., Budbanbler. Bena: . . . . . Corelber, Budbrudereibefiger.

Innebrud: . . Commader, 3ob., Beffper ber Bagneriden g Conton: . . . Cenier, C. n. G., Budbanbler, 2 Grpl. Budbanblung, Buchtruderel unb Edrift. Tapler, Ricard, Gag., F. S. A. Printer to giegerel. the University. Rempten: . . . Dannheimer, Tob., Budbrudern. Budbanbler. Bubtrigeburg: . Die Rafifde Budbanblung. Beichtle, 3ch., Brauereibefiner, Lubed: . . . . Rofdenfelbt, Friedr., Budblinbler. Rlagenfurt: . . Liegel, Cb., (3. Glamunbide Budbanblung). Ludem: . . . . Reinede, Rr., Raufmann, Renlasberg: . Baranemeti, A. ED., Raufmann. Lunb: . . . . Berling, Fr., Budbrudereibefiger. Bunte, Bubmig, Raufmann. Binfler, G., Bacter ber Berlingiden Cdrift. Bartung, G. B., Sofbudbruder. gießerel. von Bidert, Befrath. Lugern: . . . Die Deperfde Budbruderei. Rrememunfter, Altwirth, Jofeph, Gr. f. f. Maj. Rath, Ragbeburg: . Edwary, 3ob. Dav., Raufmann, Jabril unb Mitalieb bes Bralatenftanbes und Abt bes Stutchellare Stiftes und Rlefters Rrememunfter. Die Stabtbibliothef. Rreumod: . . Rebr. 2. C., Budbanbler. Raing: . . . Die Bürgermeifterei. Lanbebut: . . . Thomann, 3of., Budbanbler. Runge, G. G., Berlagebuchanbler. Leipzig: . . . Robler, R. R., Budbanbler, 2 Grol. Die Geifertide Budbruderei (Briefarte). Bogel, &. G. 20., Budbinbler. Strug, Befeph, Budbanbler. Die Beibmannfde Budbanblung. Der Berein für Runft und Literatut. Beigel, Anbolph, Budblabler, 2 Grpl. Dandefter: . . Digaelle, Bernb., Raufmann. Bigand, Georg, Budbanbler. Cimme u. Dinbam. Lemberg: . . . Millfemeti, 3ob., Budbanbier. Marienmerber: Ranter, 3. 3. 2B., Dojbudbrudereibefiger. Biller u. Comp., Buchhindler. Derpfa: . . . Gualbert Ritter von Bamlitometi, bert auf Debofa in Galigien. Biniars, Gb., Beffer ber Budbanbinna Bilb und Gebn. Rolf a. b. D.: Cher, Blib., Gr. f. I. Raj. Rath, Ditglieb Lieftal: . . . . Bonegger, Bilb., Budbanbler und Bud. bee Bralateuftanbes und Abt bes Stifts brudereibefiger. und Rloftere Dolf a. b. D. Liegnis: . . . Rubimen, 3. &., für bie Regierunge-Bibliothet. Randen: . . . von Greer, Fr., Enlograph. Stiftlilleufelb. Die Bibliothet bes Stifte. von hermann, 3. D., Runfthantler. Ling: . . . . . Ruer, Alole, Brofeffer, Münfter: . . . Regeneberg, Rriebr., Buchbanbler. Bint, Blugeng, Bud., Runft. und Rufifa-Reumuble: . . Bergmann, Friebr., Baplerfabrifant. Benfrinbler. Renftatt . haupt, 6. 6. Baelinger, Duirin, Buchbinbier. Glebens: huemer, 30h., burgerl. acabem. Budbruder Rottingham: . Dearben, 2B., 3 Grpl. und ecenem. Wagiftraterath. Rurnberg: . . Campe, Fr., Dr., Budbanbler und Budbruf. Rafer, Gimen, Budbruder, lereibefiner. Coneiber u. Belgel, Budbinbler. B. Breibere von Strbenein, Greellens, Geiner f. f. Dajeftat wirfl geb. Raib unb Dbergell: . . . Roula u. Bauer, Drudmaidinen Rabrifanten. Regierunge: Braffbent von Dber Defferreid. Ditn: . . . . von Sinfa, Jofeph, fon ungar. Statthalter Johann Graf von Beifenwelf, Er. t. f. Mai. und Soffammeragent. wirfi. Rammerer und Erblandbofmeifter. Die Uniperfitatebudbruderel. Biegler, Gregor Thomas, Bifdef von Bing. Dibenburg: . . Ctalling, Gerb., Bud- u. Steinbrudereibefiger. erfter Pralat im ftanb. Collegium. Oppeln: . . Raabe, Buchtrudereibefiger. Liffa: . . . . . Gunther, Grnft, Budblinbler. Beilebaufer, 3ch. Fr. Bilb., Reglerunge. Borrad . . . . Gntid, Carl R., Budbanbler. budbruder. Benten: . . . Count Gmile Bergtunefi. Donnbrud: . . Rnippenberg, G., Budbendereibefiger. Sanfarb, I. G., Budbrudereibefiser. Barie: . . . . Munein. 28., Budbruder.

Creft:. . . . Raffe Bitme, A. SD. Bario: . . . . Laurent et de Berny, fondeurs-en-caractères. Reper, C., commissionnaire-typographe. Senberebanfen anpel, Budbanbler. Befib: . . . . Bartleben, G. M., Budblinbier. Stralfunt: . . Strnd, &., Budbrudereibenger. Stranblug: . . Die Charneriche Budhanblung. Bedeunft, Guftav, Budbantler. von Ragy, Stephan, Obernotar bes Befther Stuttgart: . . Bed u. Grantel, Budbanbler. Comitate. Die Cettaide Budbanblung. Remgett. Cafine. Die Desteride Budbantlung. Betereburg: . . Eggere u. Comp., Buchaubler. Belfe u. Stoppani, Budhanbler. Die Buchandlung von 2B. Graffe Erben. Am Traunfee: . Gin Ungenannter. Trieft: . . . . Amati, Ertftofore, direttore della Tipografia Mithell, James. Muller, Briebr. Berb., Budbruder. Weis. Somipborff, O., Buchanbler. Borner, &. G., Buchbanbler. Bienbober, Conrab, Seempelidneiter, Edrift. Trogen: . . . Belimeger, Gal., Raufmaan. glegerei, und Budbrudereiinbaber. Troppaur . . . Traffer, Abelph, Budbanbler, Bud, unb Et. Bolten: . Bagaer, Didael, Blidel von Et. Betten, Steinbrudereibefiger. inful. Prillat. Ulm: . . . . . Dir Stettinide Budbanblung. Betebam: . . . Die Stuhride Budhanblung. Babiftabt: . . Das Gabetten Juftitut. Brag:. . . . Berreich u. Aubre, Budbanbler, 4 Grpl. Baridan:. . . Orgeibrand, E., Budhanbler. Gettl. Saafe Cobne, Budbanbler und Buch Bele:. . . . Edmib, 3of., Budhanbler und Budbruder. Befel: . . . . Die Bederfer Budbanblung. bruderetbefiger. Bient . . . . 3. D. Graf von Bellegarbe, Greelleng. Prefburg: . . Bigant, Garl Friedrich, Budbanbler. Rrang Graf Dietridftetn: Brastau. Raftabt: . . . Birfe, 3. B., Budbrudereibefiger. Borrepe, 3., Dr., Gebeimerath, Director bes Gereit, Garl, Buchbanbler, 4 Grpl. Enceume, für bie Enceumsbibliothef. Selmig u. Duller, Drudmafdinen Sabrilanten. Retharbe: } Er. Grlaucht ber Graf Frang Ermin gn Benbner, 3. G., Budbantler. baufen: . | Ecoubern Biefentheib. Rlang, 3gnag, Buchanbier. von Rubed, Garl, Breiberr, Grelleng. Regensburg: . Daug, G. 3., Budbanbler. Reichersberg: . Stranb, Ragen, Brobft und Lateranabt, Gr. f. f. Baren Joh. Bapt. von Ratorp. Daj. Rath u. Pralat bee Stifte Reichereberg. Baren Loute Bereira. Riga: . . . . Frangen, Gb., Budbanbler. Barea Abelph Bereira. Gotidel, Erm., Budbantler. Dicael Grier pen Rambad. Roftod: . . . Bebm, &., Univerfitatebndbruder. Shaamburg, Gr., Budbanbier. Tirbrmann, 3. 6k., Befiger ber Soffteinbruderei. Graf Jofeph ven Erbitnigin, Greelleng. Retterbam: . . Babefer, Ab., Budbaubler, 2 Gepl. Die f. f. prir. Budbruderei von Strauf fel. Salgburg: . . Albert, Er. f. f. Daj. Raib und Bralat bee Mitme in 99ten. Stifte St. Beter in Galgburg. Tirla, Demeter Theeber, gried. Geeghantler. Chaffbaufen:. Reller, B. Benebift Bitwe, Buchanblung. Shlagel: . . . Lebidy, Dominif, Er. I. f. Majeftat Rath, Bilbering: . . Edeber, 3ob. Bapt., f. f. Regierungerath, Mitalieb bee Brafatenflanbes und Abt bee Ditaller bee Brafatenftanbes unb Abt bes Stifte unt Rioftere Bilbering. Rleftere unt Stifte Collact. Edicemia: . . Brubn, IR., Budhanbler. Bintertbur: . Degaere Budbanblung. Comeinfurt: . Rteinfnedt, E. B., Rupferfleder. Berfum: . . . Branbenburg, f., Budtrudereibeitger. Ceitenftetten: . Ganbel, Bofeph, Gr. f. f. Majeftat Rath, Burid: . . . . Graberg, Fr., Edriftgießereibefiger. Mitglieb bes Bralatenftanbes und Abt bes Dreit, figli u. Comp., Buchanbler und Stifte und Rloftere Geitenftetten. Budbrudereibefiger.

Bidte: . . . . Bergmann, Aug., Baplerfabrifant.

Soulge, Garl Griebr., Budbrudereifarter.





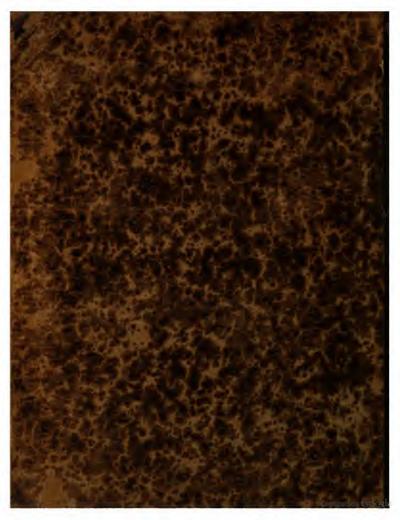